## Atlantis

Roman von Borbart Dauptmann

6.7.19

8. Fifther, Verlag, Berlin

K Huz 1. Gury . 766

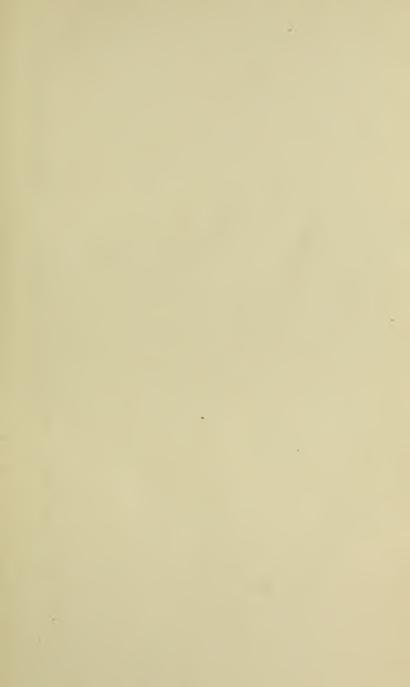

Digitized by the Internet Archive in 2013









## Atlantis

Roman

v v n

Gerhart Sauptmann

S. Fischer, Verlag, Verlin 1912

Sechzig Vorzugseremplare sind auf Strathmore Japan abgezogen und numeriert; davon funfzig zum Verkauf. Preis funfzig Mark fur den in Ganzleder gebundenen Vand.

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. Coppright 1912 S. Fischer, Verlag, Verlin.

RBR Jantz \*169

Atlantis



er deutsche Post= und Schnellbampfer "Roland" verließ Bremen am 23. Januar 1892. Er war eines der alte= ren Schiffe der Norddeutschen Schiffahrtsgesellschaft, unter denen, die den Verkehr mit New York vermittelten.

Die Bemannung des Schiffes bestand aus dem Kapitan, vier Offizieren, sechs Maschinisten, einem Proviant= und einem Zahlmeister, einem Proviant= und einem Zahlmeister= Assistenten, dem Ober=Steward, dem zweiten Steward, dem Obersoch und dem zweiten Koch und schließlich dem Arzt. — Außer diesen Leuten, denen das Wohl des ge= waltigen, schwimmenden Hauses anvertraut war, waren Matrosen, Stewards, Stewardessen, Küchengehilfen, Kohlenzieher und andere Angestellte an Bord, mehrere Schiffsjungen und eine Krankenpssegerin.

Das Schiff führte von Bremen aus nicht mehr als hundert Kajütpassagiere. Das Zwischendeck war mit etwa viershundert Menschen belegt.

Auf diesem Schiff wurde für Friedrich von Kammacher von Paris aus telegraphisch ein Kajütplaß belegt. Eile tat Not. Der junge Mann mußte, kaum anderthalb Stunden nachdemihm ein Plaß gesichert war, den Schnellzug besteigen, mit dem er dann gegen zwölf Uhr nachts in Le Havre anlangte. Von hier aus trat er die Überfahrt nach Southshampton an, die ohne Zwischenfall vor sich ging und die er in der Koje eines schrecklichen Schlassaales verschlief.

Bei Morgengrauen war er an Deck, als die Kuften Englands sich, einigermaßen gespenstisch, mehr und mehr annäherten, bis schließlich der Dampfer in den hafen Southhamptons einlief, wo Friedrich den "Roland" erwarten sollte.

Im Schiffsbureau sagte man ihm: Es liege am Rai ein kleiner Salondampfer zur Abfahrt bereit, die dann erfolge, sobald der "Roland" draußen gesichtet werde. Man empfahl Herrn von Kammacher, sich gegen Abend mit Sack und Pack auf eben diesem Salondampferchen einzufinden.

Er hatte nun viele müßige Stunden vor sich, in einer fremden und oden Stadt. Dabei war es kalt, zehn Grad unter Null. Er entschloß sich, ein Gasthaus aufzusuchen und, wenn irgend möglich, einen beträchtlichen Teil der Zeit zu verschlafen.

In einem Schaufenster sah er Zigaretten von Simon Arzt in Port Said ausgelegt. Er ging in den kleinen Laden, den gerade eine Magd auskehrte, und kaufte mehrere huns dert Stuck davon.

Dies war eigentlich mehr ein Aft der Pietat, als daß er besondere Raucherfreuden gesucht hatte.

Friedrich von Kammacher trug ein Portefeuille aus Krostodilshaut in der Brusttasche. Dieses Porteseuille enthielt, unter andren Papieren, auch einen Brief, den Friedrich vor kaum vierundzwanzig Stunden erhalten hatte. Er lautete so:

## Lieber Friedrich!

Es hat nichts geholfen. Ich bin aus dem Sanatorium im Harz als ein verlorener Mann in das Haus meiner Eltern zurückgekehrt. Dieser verfluchte Winter im Heusscheuer Gebirge! Ich hatte nicht sollen nach meiner Rücksehr aus tropischen Gegenden gleich einem solchen Winter in die Klauen geraten. Das Schlimmste war allerdings der Pelz meines Kollegen, dieses verfluchte Möbel, das

ber Oberteufel in der Hölle besonders verbrennen soll, und dem ich den ganzen Hundejammer verdanke: lebwohl! Ich habe mich naturlich auch mit Tuberkulin sprißen lassen und daraushin beträchtlich Bazillen gespuckt. Enfin:
es sind noch genug zurückgeblieben, um mir den baldigen Exitus letalis zu gewährleisten.

Nun aber das Wesentliche, mein guter Freund. Ich muß meinen Nachlaß regeln. Da finde ich nun, ich schulde Dir dreitausend Mark. Du hast es mir seinerzeit ermöglicht, mein arztliches Studium zu vollenden, das mich nun allerdings recht elend im Stiche läßt. Doch dafür kannst Du natürlich nichts, und es ist auch kurios genug, daß jest, wo alles versoren ist, mich gerade die schlimme Erkenntnis besonders qualt, Dir leider gar nichts vergelten zu können.

— Sieh mal: mein Bater ist ein städtischer Hauptlehrer, der seltsamerweise etwas erspart, aber dafür auch, ohne mich, sünf unversorgte Kinder hat. Er betrachtete mich als sein Kapital und wandte an mich beinahe mehr, als zulässig war, in der Hosffnung auf reichliche Zinsen. Heute sieht er, als praktischer Mann, Kapital und Zinsen versloren.

Rurz: er ångstet sich vor Verbindlichkeiten, die leider nicht mit mir hinübergehen in die — Pfui! Pfui! Pfui! — (dreimal ausspucken!) — bessere Welt. Was soll ich tun? Würdest Du auf die Rückzahlung meiner Schuld verzichten können?

Übrigens war ich schon einige Male fast hinüber, alter Freund. Und es bleiben für Dich Aufzeichnungen über den Verlauf solcher Zustände, die vielleicht wissenschaftzlich nicht ohne Interesse sind. Sollte es mir, nach dem großen Moment, aus dem Jenseits irgend möglich sein, mich bemerklich zu machen, so hörst Du später noch mehr von mir.

Wo bist Du eigentlich? Lebewohl! In den fulminanten Orgien meiner nächtlichen Träume schaukelst Du nämlich immer auf hoher See. Willst Du vielleicht auch Seereisen machen?

Es ist Januar. Liegt nicht wenigstens ein gewisser Vorteil barin, wenn man das Aprilwetter nicht mehr zu fürchten braucht? — Ich drück Dir die Hand, Friedrich Rammacher!

Dein Georg Rasmuffen.

Diesen Brief hatte ber Empfänger von Paris aus sogleich telegraphisch beantwortet, in einem Sinne, ber dem heroisch sterbenden Sohn die Sorge um seinen gesunden Vater vom herzen nahm.

Im Readingroom von Hofmanns Hotel am Hafen schrieb Friedrich die Antwort für den sterbenden Freund:

## Lieber Alter!

Meine Finger sind klamm. Ich tauche eine geborstene Feber unermüdlich in schimmelige Tinte. Wenn ich aber nun nicht schreibe, so kannst Du früher als in drei Wochen von mir keine Nachricht erhalten: denn ich gehe heut' abend an Bord des "Roland" von der Norddeutschen Schiffahrtsgescllschaft.

Deine Traume scheinen mir wirklich nicht ohne zu sein, benn es ist ganz ausgeschlossen, daß Dir jemand von meiner Seereise etwas verraten haben kann. Zwei Stunden, bevor Dein Brief mich erreichte, wußt' ich ja selbst noch nichts davon.

Übermorgen jährt sich ber Tag, wo Du nach Deiner zweiten Weltreise direkt von Bremen zu uns in die Heusscheuer kamst, einen Sack voll Geschichten, Photographien und die Zigaretten von Simon Arzt mitbrachtest. Ich hatte kaum den Voden Englands betreten, als ich unsere

geliebte Marke, zwanzig Schritt weit vom Landungsplat, im Schaufenster fand. Naturlich kauft' ich sie, und zwar sogleich massenweise und rauche sogar eben eine zur Erinnerung. Leider wird der entsetzliche Readingroom, in dem ich schreibe, nicht wärmer davon.

Vierzehn Tage warst Du bei uns, da pochte in einer Winternacht an meine Haustür das Schicksal an. Gleich stürmten wir beide vor die Türe, und da haben wir uns erkältet, wie es scheint. Was mich betrifft, so habe ich heut' mein Haus verkauft, meine Praxis aufgegeben, meine drei Kinder in Pension geschafft; und was meine Frau betrifft, so wirst Du ja wissen, was über sie hereinsgebrochen ist.

Teufel nochmal! es ist manchmal hübsch gruselig, zurückzudenken. Es war uns beiden doch eigentlich recht, als Du die Vertretung unseres kranken Kollegen bekamst. Ich sehe Dich noch in seinem Fuchspelz und Schlitten auf der Praxis herumgondeln. Und als er starb, da hatte ich eigentlich nichts dagegen, Dich als biederen Landarzt in unmittelbarer Nähe ansässig zu sehen: obgleich wir uns über eine solche Landarzt-Hungerpraxis von jeher geshörig lustig machten.

Nun, alles ist recht sehr anders gekommen.

Beißt Du noch, mit welcher Monotonie wir unsere Wiße über die Goldammern machten, die damals scharenweise in die verschneite Heuscheuer einstelen. Man näherte sich einem kahlen Strauch oder Baum, und plöglich war's, als ob er sich schüttelte und zahllose goldene Blätter um sich stäubte und abwürfe. Bir deuteten das auf Berge von Gold. — Des Abends speisten wir dann auch Goldzammern, weil sie von Sonntagsjägern in Menge angeboten und von meiner schnapsfrohen Köchin vorzüglich gebraten wurden. Du schwurest damals, Du bliebest

nicht Arzt, außer der Staat stelle Dir die Vorråte eines riesigen Magazins zu Verfügung, arme Kranke mit Mehl, Bein, Fleisch und allem Nötigen zu versorgen. Und nun hat Dir dafür der bose Damon der Arztezunft was ausgewischt. Aber Du mußt mir wieder gesund werden.

Ich reise jest nach Amerika. Warum? das wirst Du erfahren, wenn wir uns wiedersehen. Ich kann meiner Frau, die bei Binswanger ist, also in ausgezeichneter Pflege, nichts mehr nügen. Ich habe sie vor drei Wochen besucht. Sie hat mich nicht einmal wiedererkannt. — Im übrigen habe ich mit dem Arzteberuf, auch mit der bakteriologischen Forschung, tatsächlich abgeschlossen. Du weißt, es ist mir ein Unglück passiert. Mein wissenschaftlich geachteter Name ist ein bischen schlimm zerzaust worden. Es wird behauptet, ich hätte statt des Milzbranderregers Faserchen im Farbstoff untersucht und in meiner Arbeit beschrieben. Es kann ja sein, doch ich glaube es nicht. Schließlich und endlich ist es mir gleichgültig.

Ich bin mitunter recht angewidert von den hanswurstisaden dieser Belt: dadurch fühle ich mich dem englischen Spleen sehr nahegerückt. Beinahe die ganze Belt, jedensfalls aber Europa ist für mich eine stehengebliebene kalte Schüssel auf einem Bahnhofsbüfett, die mich nicht mehr reizt.

oktor Friedrich von Kammacher gab diesem Brief einen herzlichen Abschluß, adressierte und überreichte ihn einem deutschen Hausknecht zur Beförderung. Hierauf stieg er in sein Zimmer hinauf, dessen Fenster gefroren waren, und legte sich bei eisiger Temperatur in ein großes, frostizges Doppelbett hinein.

Der Zustand eines Reisenden, der eine nächtliche Überfahrt hinter sich hat und im Begriffe steht, die Reise über den Dzean anzutreten, ist an sich nicht beneidenswert. Allein die Verfassung, in der sich der junge Arzt befand, enthielt ein Wirrsal von schmerzlichen, zum Teil einander bestämpfenden Erinnerungen. Sie traten vor sein Bewußtsein, einander verdrängend, in einer unablässigen Jagd. Er wäre gern eingeschlafen, um für die kommenden neuen Dinge ein wenig gestärkt zu sein, aber er sah, mit offenen Augen oder die Lider darüber deckend, alles in gleicher Helligkeit.

Scin Leben hatte sich durch ein Jahrzehnt, vom zwanzigsten bis zum dreißigsten Jahr, auf bürgerliche Beise entwickelt. Eifer und große Befähigung in seiner besonderen Wissenschaft trugen ihm die Protektion großer Lehrer ein. Er war Assistant bei Koch gewesen. Aber auch bei dessen Gegner Pettenkofer in München hatte er eine Reihe von Semestern zugebracht.

So kam es, daß er, sowohl in München als in Berlin, auch sonst in Kreisen der bakteriologischen Wissenschaft, als einer der fähigsten Köpfe galt, dessen Karriere eigentlich nicht mehr in Zweisel stand. Höchstens trug ihm eine gewisse Neigung zur Schöngeisterei bei den trockenen Herren Kollezgen hie und da leisezbedenkliches Kopfschütteln ein.

Heut', nachdem die verunglückte Arbeit Friedrich von Kammachers erschienen war und das große Fiasko erlitten hatte, hieß es in Fachkreisen allgemein: Zersplitterung durch Nebeninteressen hätte den jungen, hoffnungsvollen Geift zur Selbstvernichtung geführt.

Friedrich war eigentlich nach Paris gereist, um eine Leidenschaft loszuwerden, aber ihr Gegenstand, die sechzehnschrige Tochter eines Mannes aus der Artistenwelt, hielt ihn fest. Seine Liebe war eine Krankheit geworden,

und diese Krankheit hatte deshalb vielleicht einen so hohen Grad erreicht, weil der Befallene nach den trüben Borfällen jüngst vergangener Zeit für das Gift der Liebe besonders empfänglich war.

Das geringe Gepåck Doftor von Kammachers deutete nicht auf eine sorgfältig vorbereitete Seereise. Der Entschluß dazu wurde in einem Verzweiflungsrausche gefaßt, oder eigentlich mehr durch einen leidenschaftlichen Ausbruch erzwungen: als die Nachricht kam, der Artist und seine Tochter hätten sich am dreiundzwanzigsten Januar in Bremen auf dem Post= und Schnelldampfer "Roland", mit dem Ziel New York, eingeschifft.

er Reisende hatte nur etwa eine Stunde bekleidet im Bett gelegen, als er aufstand, sich, nachdem er das Eis des Waschkruges eingeschlagen, ein wenig wusch und in die unteren Raume des kleinen Hotels hinuntersstieg. Im Readingroom saß eine jugendlichshübsche Engsländerin. Ein weniger hübscher und weniger junger israelitischer Kaufmann trat herein, der sich bald als Deutscher entpuppte. Die De der Wartezeit bewirkte die Unnäherung. Der Deutsche war in Amerika ansässig und wollte mit dem "Roland" über den großen Teich dorthin zurück.

Die Luft war grau, das Zimmer falt, die junge Dame schritt unruhig auf und ab, an dem ungeheizten Kamin vorüber, und das Gespräch der neuen Bekannten verlor sich bald in Einsilbigkeit.

Die Zustände eines unglücklich Liebenden sind für seine Umgebung entweder verborgen oder lächerlich. Ein solcher Mensch wird abwechselnd von lichten Illusionen verzückt oder von dunklen gefoltert. Ruhelos trieb es den jungen Narren der Liebe trop Wind und Kälte ins Freie hinaus

und durch die Straffen und Gaffen des hafenstädtchens. Er dachte daran, wie ihn sein Landsmann andeutungsweise nach dem Zweck seiner Reise ausgeforscht, und wie er selber, nicht ohne Verlegenheit, einiges hatte vorbringen muffen, um nur mit seinem geheimen 3wed nicht preisgegeben zu sein. Von jest ab wurde er sagen, beschloß er bei sich, falls etwa wiederum Frager sich zudrängten, er reise hinüber, um den Niagara und den Pellowstone=Park zu sehen und dabei einen Studienfreund zu besuchen.

Bahrend des schweigsamen Mittagessens im hotel wurde bekannt, daß der "Roland" wahrscheinlich bereits gegen fünf bei den Needles eintreffen werde. Nachdem Friedrich mit seinem neuen Befannten, ber fur sein eigenes Geschäft in der Ronfektionsbranche reiste, Raffee getrunken und einige Zigaretten von Simon Arzt geraucht hatte, begaben sich beide herren, mit allem Gepad, auf den Salondampfer, der übrigens seinem pomposen Titel durchaus nicht ent= sprach.

hier gab es nun einen stundenlangen, hochst ungemut= lichen Aufenthalt, während der niedrige Schornstein schwarzen Qualm in den schmutigen gelben Nebel, der alles bedrückte, aufsteigen ließ. Von Zeit zu Zeit klang die Schaufel bes heizers aus dem Maschinenraum. Nach und nach kamen funf oder sechs Passagiere, alle recht schweigsam, mit ihren Gepäckträgern. Die Rajute bes Tenbers lag über Deck. Im Innern, unter den Fenstern — eigentlich war der Raum ein Glaskaften! — lief eine Bank mit roten Pluschpolstern.

Reiner ber Reisenden hatte Rube genug, sich irgendwo dauernd niederzulassen. Die Unterhaltung geschah in einem banglichen Flusterton. Drei junge Damen, die mittelste war jene junge Englanderin aus dem Readingroom, gingen unermudlich bin und ber, der ganzen Lange nach durch die Rajute, mit bleichen Gesichtern und fortwährend tuschelnd. "Ich mache die Reise hin und zuruck schon zum achtzehn= ten Mal," erklarte jest ploglich ungefragt der Konfektions= kaufmann.

Jemand erwiderte: "Leiden Sie an der Seekrankheit?" — "Ich bin," gab der Konfektionar zuruck, "und zwar jedes» mal, kaum daß ich das Schiff betreten habe, eine Leiche."

Endlich, nach langem vergeblichem Warten, schien sich im Innern des Tenders und an seinem Steuer etwas vorzusbereiten. Die drei Damen umarmten und füßten einander. Die mittelste, hübscheste, die aus dem Readingroom, blieb auf dem Schiffe zurück, die andern faßten Fuß auf der Raimauer.

Aber das Tenderchen wollte noch immer nicht in Bewegung geraten. Endlich wurden die Trossen von den eisernen Ringen der Kaimauer losgemacht. Es gellte ein herzzerreißender Pfiff, und die Schraube begann, wie zur Probe, langsam das schwarze Wasser zu quirlen. Inzwischen war ringsum die Nacht, stocksinster, zur Herrschaft gelangt.

Im letten Augenblick wurden Friedrich noch einige Telegramme überbracht. Seine Eltern wünschten ihm glückliche Neise. Sein Bruder hatte einige herzliche Worte aufgesett. Iwei andre Depeschen stammten: die eine von seinem Bankier, die andere von seinem Nechtsanwalt.

Nun hatte ber junge Doktor von Rammacher weber einen Freund noch einen Verwandten, nicht einmal einen Bestannten am Kai von Southampton zurückgelassen, und doch entstand, sobald er fühlte, wie das Tenderchen in Bewegung kam, ein Sturm in ihm. Er hätte nicht sagen können, ob es ein Sturm des Wehs, der Qual, vielleicht der Verzweiflung war oder ein Sturm der hoffnung unendlichen Glücks.

Es scheint, daß der Lebensgang ungewöhnlicher Männer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in eine gefährliche Krise tritt. In einer solchen Krise werden angesammelte Krankheits= stoffe entweder überwunden und ausgeschieden, oder der Organismus, der sie beherbergt, unterliegt. Oft ist ein solches Unterliegen der leibliche Tod, zuweilen aber auch nur der geistige. Und wiederum eine der wichtigsten und für den Betrachter bewunderungswürdigsten Krisen ist die an der Wende des dritten und vierten Jahrzehnts. Schwerlich wird die Krise vor dem dreißigsten Jahre einsehen, dagegen wird es öfter vorkommen, daß sie sich die zur Mitte der dreißiger Jahre, ja darüber hinaus verzögert: denn es ist zugleich eine große Abrechnung, eine fundamentale Bilanz des Lebens, die man gerne solange als irgend tunsich lieber hinaussschieden als etwa zu früh in Angriff nehmen wird.

Es wurde nicht auszudrücken sein, in welchem Umfang Friedrich sein ganzes bisheriges Leben ins Bewußtsein trat, nachdem er den Boden Europas verlassen hatte. Im Lichte dieses äußeren Abschieds stand gleichsam ein ganzer Weltteil der eigenen Seele da: und zwar hieß es hier nicht, auf Wiedersehen! sondern der Verlust war für immer besiegelt. Was Wunder, wenn in diesen Augenblicken Friedrichs ganzes Wesen, fast bis zur Haltlosigseit, erschüttert schien.

ings um den kleinen Dampfer preßte sich dicke Finsternis. Die Hafenlichter waren verschwunden. Die Nußschale mit dem gläsernen Pavillon sing beträchtlich zu schaukeln an. Dabei pfiff und heulte der Wind durch die Fugen. Zuweilen zwang er den kleinen Dampfer stille zu stehen. Plötzlich schrie die Dampfpeise mehrere Mal, und wiederzum ging es mit irgend einem Kurs weiter ins schwarze Dunkel vorwärts.

Das Klappern der Fenster, das Beben des Schiffskörpers, die gurgelnde, unterirdische Bühlarbeit des Propellers, versbunden mit den plärrenden, pfeisenden, heulenden Tönen

bes Mindes, der das Schiff auf die Seite legte: dies alles zusammen erzeugte in den Reisenden einen Zustand äußerster Unbehaglichkeit. Immer wieder, als wenn es nicht aus noch ein wüßte, stoppte das Dampsboot, ließ den spigen und gellenden Laut der Pfeife ertönen, den mitunter die wilde Bewegung des schwarzen Lustmeers so völlig erstickte, daß er nur noch wie das hilflose Hauchen einer heiseren Kehle klang — und ging dann, mitunter rückwärts, mitunter vorwärts, die es wiederum ratlos liegen blieb, vom Schwall der Bogen gedreht und emporgehoben, scheinbar verloren und versunfen in ewiger Finsternis.

Mit einem Male erdröhnte es dann, quirlte das Wasser, ließ gewaltig zischende Dampse aus, pfiff, schrecklich und angstvoll, einmal, zweimal — Friedrich von Kammacher zählte siebenmal! — und hatte plöglich seine höchste Geschwinzbigkeit, als ob es dem Satan entlaufen wollte, — und jest, auf einmal, wandte es sich und lag vor einer gewaltigen Vision, unter einer Fülle von Licht.

Der "Noland" war bei den Needles angelangt und hatte sich vor den Wind gelegt. Im Schutze seiner mächtigen Breitseite schien das Dampferchen wie in einen taghell beleuchteten hafen gelangt. Der Eindruck, den die überzraschende Gegenwart des gewaltigen Dzean-Überwinders in Friedrich hervorbrachte, glich einem Fortissimo von höchster Kraft.

Noch nie hatte Friedrich vor der Macht des menschlichen Ingeniums, vor dem echten Geiste der Zeit, in der er stand, einen gleichen Respekt gefühlt, wie beim Anblick dieser schwarz aus dem schwarzen Basser steigenden, riesigen Band, dieser ungeheueren Fassade, die aus endlosen Reihen runder Luken Lichtströme auf eine schäumende Aue vor dem Binde geschützer Fluten warf.

Matrosen waren danut beschäftigt, an der Flanke des

"Roland" die Fallreeptreppe herunterzulassen. Friedrich konnte bemerken, wie oben an Deck, wo sie mundete, zum Empfange der neuen Passagiere bereit, eine zahlreiche Gruppe uniformierter Schiffsbediensteter stand. Während nun jeder im Innern des kleinen Salondampsers, von plöglicher Haft ergriffen, sich seines Gepäcks versicherte, beherrschte den jungen Arzt das ganze Ereignis mit der Kraft der Erhabenheit. Es war nicht möglich, angesichts dieser gigantischen Abenteuerlichseit die Überzeugung von der Nüchternheit moderner Zivilisation aufrecht zu halten. hier wurde jedem eine verwegne Romantis aufgedrängt, mit der verglichen die Träumereien der Dichter verbläßten.

Während das Tenderchen sich, kokett auf dem schwellenden Gischte tanzend, halbschwebend der Fallreeptreppe näherte, fing hoch oben an Deck des "Roland" die Musikkapelle zu konzertieren an. Es war eine flotte, entschlossene Marscheweise, von jener kriegerischen und zugleich resignierenden Art, wie sie den Soldaten in den Kampf, das heißt zum Siege oder zum Tode führt. Ein solches Orchester von Blasinstrumenten, Becken, Trommeln und Pauke hatte nur noch gefehlt, um die Nerven des jungen Arztes gleichsam in einen feurigen Regen aufzulösen.

Es war nicht zu verkennen, daß diese Musik, die aus der Höhe in die Nacht und auf das mandvrierende Tenderchen herunterscholl, mit der Absicht veranstaltet wurde, die Angste zaghafter Seelen zu betäuben. Draußen lag der unendliche Ozean. — Man konnte nicht anders in einem solchen Augenblick, als ihn nächtlich und finster vorstellen! — eine furchtbare Macht, die dem Menschen und dem Werke des Menschen seindlich ist. Nun aber rang sich aus der Brust des "Noland", von den Tiefen des Basses aufsteigend stärker und stärker ein ungeheurer Laut, ein Ruf, ein Gebrüll, ein Donner hervor, von einer Furchtbarkeit und Gewalt, die das

Blut im Herzen stoken machte. Nun, lieber Roland, schoß es Friedrichen durch den Sinn, du bist ein Kerl, der es mit dem Ozean aufnehmen wird. Damit stellte er seinen Tuß auf die Recytreppe. Er hatte vergessen, was er bisther gewesen, und weshalb er hierher gekommen war!

Als er unter den wilden Rhythmen der Bande die oberfte Sprosse der Treppe erreicht hatte und endlich auf dem ge= raumigen Ded unter bem grellen Licht einer Bogenlampe stand, war er erstaunt, wievielen vertrauenerweckenden Mannergestalten er sich gegenüberbefand. Es war eine Sammlung prachtiger Menschen, vom Offizier bis zum Steward herab, alles große und auserlesene Leute, bazu von einem Gesichtsschnitt, ber ebenso fühn als schlicht, ebenso flug als treuherzig anmutete. Friedrich von Rammacher sagte sich, daß es doch wohl noch etwas wie eine deutsche Nation gebe, und fühlte zugleich Stolz und vertrauende Sicherheit. Ja, eine ber Stuten Diefes Gefühls mar bie überaus sonderbare Meinung, die flüchtig in seiner Seele auftauchte, daß unser herrgott sich niemals entschließen werde, eine solche Auslese edler und pflichtgetreuer Menschen wie junge Ragen im Meer zu ertranken.

Er wurde allein in einer Rabine zu zwei Betten untergebracht, und bald darauf saß er, aufs beste bedient, an dem einen Ende der huseisensormigen Tafel im Speisesaal. Man aß und trank, aber es ging, da das eigentliche Diner schon vorüber war, nicht sehr lebhaft zu in dem niedrigen, weiten, leeren Raume, unter der kleinen Gesellschaft der Nachzügler: weil jeder ermüdet und hinreichend mit sich selber beschäftigt war.

Bahrend des Essens wurde es Friedrichen schwer, sich vorzustellen, daß er nun wirklich auf der Fahrt nach Amerika, ja überhaupt auf einer Fahrt begriffen war. Das kaum bemerkliche, leise Erbeben des Gebäudes in dem er war, erschien zu gering, um als Begleiterscheinung einer Fort-

bewegung gebeutet zu werden. Es kam ihn, als er seiner Gewohnheit gemäß, einige Gläser Wein zu sich genommen hatte, eine Empfindung ruhevollen Behagens an, ein wohliger Justand der Erschöpfung. Wie wunderlich, dachte er, im sicheren Vorgefühl eines kesten Schlaß, daß ich seit Wochen, ja Monden zum ersten Mal, gerade hier, auf diessem rastlosen Dzeandurchpflüger, Stunden der Ruhe und der Entspannung sinden soll.

Er hatte benn auch zehn Stunden lang wie ein Kind in der Mutter Wiege geschlafen, als er die Augen wieder öffnete und immer noch etwas wie einen seligen Frieden empfand. Sein erster Gedanke war jenes Mädchen, das nun auf viele Tage und Nächte hinaus, durch die gleiche, geräumige schwimmende Herberge zu Leid und Freude mit ihm verbunden blieb. Friedrich streichelte über die Wände, die gleichsam ein leitendes Medium wurden, durch das er mit der Geliebten in Berührung sam, und aus dem der lebendige Odem ihres Wesens in ihn einströmte.

Friedrich befand sich im Speisesaal, wo ihm das reichliche Frühstück serviert wurde, das er mit herzhaftem Appetit genoß. Ich habe geschlafen, sagte er sich und, wie in einer beliebigen Nacht, im Zustande der Betäubung gelegen, und bin dabei an zweihundert Meilen über den Atlantischen Dzean vorgedrungen. Wie eigentümlich, wie sonderbar!

Friedrich verlangte die Passagierliste, und als er darauf zwei Namen entdeckte, die zu sinden er mit vollkommener Sicherheit voraussetzen mußte, schrak er zusammen, ward bleich und bekam Herzklopfen.

Sobald Friedrich von Rammacher die Namen hahlftrom und Tochter gelesen hatte, faltete er die Liste zusammen und blickte sich um. Es mochten fünfzehn bis zwanzig Personen, Damen und Herren, im Saale verssammelt sein, die alle mit Essen beschäftigt waren, ober den Stewards ihre Frühstüdswünsche kundgaben. Aber Friedzichen kam es vor, als ob sie alle zu keinem anderen Zwecke da wären, als ihn zu belauern und zu beobachten.

Der Speischaal nahm die ganze Breite des Schiffes ein, und seine Luken verfinsterten sich von Zeit zu Zeit durch Wogen, die sich dagegenwarfen. Friedrichen gegenüber saß ein Herr in Schiffsunisorm, der sich ihm als Schiffsarzt vorstellte. Es entwickelte sich sogleich ein Fachgespräch sehr lebhafter Urt, trotzem Friedrich nicht bei der Sache war. Er konnte nicht schlüssig darüber werden, wie er sich bei der ersten Begegnung mit Hahlströms verhalten sollte.

Er half sich durch einen Selbstbetrug, indem er sich sagte, daß er gar nicht der kleinen Hahlstrom wegen gekommen ware, sondern, daß er die Reise in die neue Welt wirklich nur angetreten habe, um seinen besonders lieben Freund Peter Schmidt zu besuchen und New York, Chicago, Washington, Boston, den Yellowstone-Park und die Ratarakte des Riazgara zu sehen. Er wollte das auch den Hahlstroms mitteilen und übrigens ihnen gegenüber den Zufall für diese sonder-bare Begegnung verantwortlich machen.

Er merkte, wie er innerlich mehr und mehr an Haltung gewann. Die Idolatrie der Liebe nimmt im Zustand der Trennung von dem Idol zuweilen einen verhängnist vollen Umfang an. So hatte Friedrich während seines Aufenthalts in Paris in einem Zustand beständigen Fieders gelebt, und seine Sehnsucht war auf ein unerträgliches Maß gestiegen. Es hatte sich um das Bild der kleinen Hahlström ein Nimbus gelegt, der das innere Auge Friedrichs auf eine so zwingende Beise bewundernd auf sich zog, daß er für alles andere buchstäblich erblindete. Diese Islusion war plöglich geschwunden. Er schämte sich, fand

sich geradezu lächerlich, und wie er aufstand, um zum ersten Male hinauf an Deck zu gehen, war es ihm gar nicht anders zu Mut, als ob er sich aus engen drückenden Fesseln befreit hätte.

Dieses Gefühl der Freiheit und der Gesundung steigerte sich, als der salzige Luftzug oben ihm herzerfrischend ins Innere drang. Männer und Frauen lagen auf Alappstühlen in einem bedauernswürdigen Zustand ausgestreckt. Ihre Gesichter hatten den grünen Zug einer tiesen Gleichgültigsteit, und erst an diesen Erscheinungen merkte der junge Arzt, daß der "Roland" nicht mehr durchaus gelassen durch glattes Wasser glitt, sondern schon merklich rollte und stampste. Zu seiner eigenen Verwunderung spürte Friedrich selber nicht das geringste von der gefürchteten Seefrankheit.

Er ging um den Damensalon herum, am Eingang einer Extrafabine vorüber und gab sich unterhalb der Kommandobrücke dem stählernen, salzigen Seewinde preis. Unter ihm, bis gegen die Spize des Schiffes hin, hatten es sich die Passagiere des Zwischendecks bequem gemacht. Der "Roland", der wie es schien mit Volldampf lief, gelangte troßbem wohl kaum zur Entfaltung seiner vollen Geschwindigsteit. Die langen Bogenzüge, die der Bind ihm entgegensührte, hinderten ihn. Es war eine zweite Kommandobrücke, wahrscheinlich für den Notfall, über dem unteren Deck errichtet, und Friedrich sühlte angesichts des tanzenden Schiffes plöglich die starke Verlockung, oben auf dieser leeren Brückzu stehn.

Natürlich erregte er einiges Aussehen, als er unter die Zwischendeckler hinab und dann auf eisernen Sprossen empor in die zugige Höhe der eisernen Brücke froch und sich dort oben im Luftstrom ausstellte: aber das kümmerte ihn fürs erste nicht. Es war ihm auf einmal so toll, so ersfrischt, so erneuert zu Mut, als ob er weder jemals Grillen

gefangen, noch unter den Launen einer nervenkranken Gattin gelebt, noch im stockigen Winkel einer Provinz praktiziert håtte. Niemals hatte er, wie es ihm vorkam, Bakteriologie studiert, noch weniger damit Fiasko gemacht. Er war niemals auf eine solche Weise verliebt gewesen, wie es noch kurz vorher den Anschein gehabt hatte.

Er lachte, ben Kopf vor bem starken und frischen Strome bes Windes zurückgelehnt, sog gierig ben salzigen Hauch und war genesen.

In diesem Augenblick scholl ein allgemeines wildes Gelächter vom Zwischendeck zu Friedrich herauf, gleichzeitig peitschte ihm etwas, das er weiß und gewaltig vor dem Bug des Schiffs hatte aufdäumen sehen, ins Gesicht, so heftig, daß er beinahe erblindete, und er fühlte, wie er, durchnäßt bis aufs hemd, rieselnd von Wasser, im Luftzug stand. Die erste Welle war übergekommen.

Eben noch war ihm gewesen, als habe er das Wifingertum als den echten Beruf seines Lebens ausgefunden, und schon froch er, innerlich frostelnd und zitternd, unter allgemeinem Gelächter, die eiserne Leiter wieder hinab. Er hatte noch feinen grauen runden hut, einen sogenannten Praline, auf bem Ropf. Sein Paletot war innen gesteppt und mit Atlas ge= futtert, er trug Glaces, elegante Stiefel aus bunnem Chevreau-Leder, mit Anopfen baran. Alles dieses war jest mit kalter salziger Lauge getränkt worden. Die Passagiere bes Zwischenbecks, burch die er, hinter sich eine feuchte Spur laffend, einen nicht gerade rühmlichen Abzug nahm, frümmten sich. Mitten in seinem Arger aber rebete Friedrichen eine Stimme an, die ihn sogar mit Namen nannte. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als er aufblickend einen Kerl aus der heuscheuer zu erkennen glaubte, der wegen Trunks und allerlei Unredlichkeiten im übelften Rufe ftand.

"Bille, sind Sie's?" "Jawohl boch, herr Doktor."

Wisse hatte einen Bruber in den New England States von Nordamerika, den er aufsuchen wollte. Er behauptete, die "Menschheit" in seiner Heimat sei niederträchtig und undankbar. Zu Hause scheu und mißtrauisch, sogar dem Arzt gegenüber, der ihm seine letzte Stichwunde am Hals behandelt hatte, ward er hier, mit andern auf den Wogen des großen Wassers schwimmend, offen und redselig wie ein gutgeartetes Kind.

"Sie haben auch keinen Dank gehabt, herr Doktor," sagte er schließlich in den breiten vokalreichen Lauten seiner Mundart und zählte Friedrichen eine Menge diesem undeskannt gebliebene Fälle auf, wo ihm Gutes durch üble Nachsrede vergolten worden war. Er meinte, daß die von Plassensberg und Umgebung, wo Friedrich gewohnt und praktiziert hatte, solcher Leute, wie er und der Doktor seien, nicht würdig wären. Für solche Leute sei der rechte Plaß im Lande der Freiheit, Amerika.

Zurückgekehrt auf das Promenadendeck wurde Friedrich durch den blonden Kapitan des "Roland", Herrn von Kessel, in höchsteigener Person gestellt. Er sagte ihm einige freundsliche Worte.

Die Kabine, in der sich Friedrich umzog, war, nun das Schiff sich stärker bewegte, ein problematischer Aufenthalt. Eine runde, durch dickes Glas verschlossene Luke gab ihr das Licht. Sobald sich die Wand, in der sich die Luke befand, erhob und wie ein schräges Dach nach innen legte, fiel durch die Luke aus dem zerrissenen himmel Sonnenlicht auf das gegenüberliegende, untere Mahagoni-Vett: hier aber, auf dessen Kante sisend, suchte sich Friedrich festzuhalten — den Kopf gebeugt, sonst stieß er an das obere Vett! — und krampshaft bemüht, die weichende Kückwärtsbewegung der hinterwand nicht mitzumachen. Die Kabine befand sich im Turnus jener Bewegung, die man das Kollen nennt, und

Friedrichen mußte es manchmal vorkommen, als werde die Lukenwand zum Plafond und dieser zur rechten Seitenwand, dann wieder, als werde die Bettwand zum Plafond, hingegen dieser zur Lukenwand, wobei denn die wirkliche Lukenwand sich, als wollte sie ihn zum Aufspringen einladen, kast wagerecht vor seine Füße schob: ein Augenblick, in dem natürlich die Luke ganz unter Wasser und die Kabine verfinstert war.

Es ist nicht leicht, sich in einem Zimmer, bas so in Bewegung ift, aus- und anzuziehen. Und darüber, daß es, seit er es vor einer Stunde verlaffen hatte, fo in Bewegung geraten konnte, war Friedrich einigermaßen erstaunt. Stiefel und Beinkleider aus dem Roffer nehmen ober über Fuße und Beine ziehen war bier eine turnerische Tätigkeit, so daß er unwillkurlich barüber ins Lachen geriet, und Bergleichungen anstellte, woran sich sein Lachen immer erneuerte. Man fann nicht sagen, daß dieses Lachen von Herzen fam. Er sagte, achzend und arbeitend, solche und ahnliche Worte zu sich: "hier wird meine ganze Personlichkeit burchgeschuttelt. Ich irrte mich, als ich annahm, daß es mahrend ber letten zwei Jahre schon geschehen sei. Ich bachte: bein Schicksal schüttelt bich. Nun werden mein Schickfal und ich geschüttelt. Ich glaubte, ich hatte Tragif in mir. Nun poltere ich mit meiner ganzen Tragodie in diesem knisternden Kasten umber und werde damit vor mir selbst entwurdigt. - Ich habe die Gewohn= heit, über alles und jedes nachzudenken! Ich benke zum Beispiel über ben Schiffsschnabel nach, ber sich in jede neue Woge begräbt. Ich benke über das Lachen der Zwischendedler nach, dieser armsten Leute, benen es, glaub' ich, nicht loder sist und die es mir also als Wohltat verdanken! Ich denke über den Lump, den Wilke nach, der zu hause eine budlige Nahterin geheiratet, um ihr Erspartes gebracht und täglich mißhandelt hat, und den ich soeben beinahe umarmt hatte. Ich benke über ben blonden, teutonischen, etwas

weichlichen Kapitan von Kessel nach, diesen nur etwas zu gedrungenen, schönen Mann, der überdies hier unser absoluter Herrscher und König ist und dem man vertraut auf den ersten Blick. Und schließlich denke ich über mein eigenes fortwährendes Lachen nach und gestehe mir, daß Lachen nur in den allerseltensten Fällen geistreich ist."

Auf solche und ahnliche Art und Weise setze Friedrich sein inneres Zwiegespräch eine Weile fort, wobei auch jene Leidenschaft im Lichte der bittersten Ironie erschien, die ihn zu dieser Reise veranlaßt hatte. Er war nun wirklich vollstommen willenlos, und in diesem Zustand, im engen Käfig, auf hohen Wogen des Ozeans, schien es ihm, als werde ihm in derbster Form das Verfahren des Schicksals und seine eigene Ohnmacht vorgehalten.

Es war immer noch eine erhebliche Anzahl Menschen an Deck, als Friedrich oben wieder erschien. Man hatte die Liegestühle der Kranken oder Siestahaltenden an den Kajüten-wänden festgemacht. Die Stewards boten Erfrischungen an. Es war nicht uninteressant zu sehen, wie sie mit sechs, acht vollen Limonadengläsern über das großartig schwingende Deck balancierten. Friedrich sah sich vergeblich nach Hahlsström und Lochter um.

Nachdem er einige Zeit mit aller gebotenen Vorsicht hin und her die ganze Länge des Decks ausgemessen hatte, bemerkte er die hübsche Engländerin, die er zuerst im Readingroom des Hotels zu Southampton gesehen hatte. Sie hatte es sich mit Decken und Pelzwerk an einem gegen den Wind gedeckten Plat bequem gemacht, der durch den nahen Schornstein erwärmt wurde. Ein sehr beweglicher junger Mann saß neben ihr und machte den Ritter. Er sprang plöhlich auf und begrüßte Friedrich. Nun hatte dieser zwar den Namen des Jünglings, Hans Füllenberg, bis jeht, wie er meinte, noch nicht gehört, aber der flotte junge Mensch wußte glaubhaft zu machen, daß er gemeinsam mit Friedrich in einer bestimmten Abendgesellschaft gewesen war. Er begab sich nach irgend einem Eisenbergwerk-Distrikt in der Rahe von Pittsburg in Pennsplvanien.

ploglich, "daß die kleine Hahlstrom ebenfalls hier auf bem Schiffe ist?"

"Was denn für eine hahlstrom?" fragte Friedrich.

Hans Füllenberg konnte sich gar nicht genug darüber wundern, daß Friedrich die kleine Hahlström vergessen habe. Er glaubte sich doch genau zu erinnern, Friedrich gesehen zu haben, als die kleine Hahlström im Künstlerhaus zu Berlin ihren Tanz getanzt hatte.

"Menn Sie ihn nicht gesehen haben, Herr von Kammacher, so haben Sie wirklich viel versäumt," sagte der junge berlinische Gentleman; "erstens hatte die kleine Hahlström, als sie erschien, sehr wenig an, dann aber war, was sie machte und vorführte, wirklich bewundernswert. Es herrschte darüber nur eine Meinung.

Man trug zuerst eine große fünstliche Blume herein. Die kleine Hahlström lief auf die Blume zu und roch daran. Sie tat das mit geschlossenen Augen, nachdem sie vibrierend, wie mit den Flügelchen einer Biene, und geschlossenen Auges die Blume gesucht hatte. Plötslich schlug sie die Augen auf und erstarrte zu Stein. Auf der Blume saß eine riesige Kreuzspinne. Run floh sie in den entferntesten Winkel des Raums zurück. Schien es ansangs als schwebe sie ohne Schwere über die Erde hin, so war die Art, wie das krasse Entsehen sie nun durch den Raum geblasen hatte, noch mehr dazu angetan, sie als unwirklich erscheinen zu lassen."

Friedrich von Rammacher hatte bas Madchen, außer bei jener Matinee im Kunstlerhaus, achtzehnmal ihren furchtbaren Tanz tanzen sehen. Während ber junge Füllen= berg ihn mit "famos", "großartig", "foloffal" und ahnlichen Rraftworten herauszustreichen versuchte, erlebte er ihn bei sich wiederum. Er sah, wie sich der kindliche Rorper, nach= bem er eine Beile gezittert hatte, ber Blume aufs neue annaherte, und zwar nach den Rhythmen einer Musik, die burch Tam-Tam, Beden und Flote ausgeführt murbe. Diese zweite Unnaherung geschah burch 3mang, nicht burch Lufternheit. Die Tangerin hatte bas erstemal feine buftenbe Stromungen in der Luft als Spuren benutt, die nach dem Quell des Aromas hinleiten konnten. Ihr Mund war dabei geöffnet geblieben. Die Flügelchen ihres Naschens hatten vibriert. Das zweitemal zog ein grausiges Etwas sie an, das ihr abwechselnd Furcht, Entsetzen und Neugier erregte, wobei sie die Augen weit offen hielt und nur manchmal, um nichts zu sehen, angstvoll mit beiden Sanden bedeckte.

Alle Furcht aber schien sie mit einem Mal abzustreisen. Sie hatte sich ohne Grund geängstigt und nun erkannt, eine unbewegliche dicke Spinne sei im Grunde für ein Geschöpf mit Flügeln nicht gefahrbringend. Und dieser Teil ihres Tanzes war von großer Anmut und drollig überquellender Lustigfeit.

Nun begann eine neue Phase des Tanzes, die sich nachdenklich einleitete. Die junge Tänzerin wollte sich, scheinbar
in einem Zustande gesättigter Tanzlust, nach genossenem Blumenrausch, mit Bewegungen wohliger Müdigkeit zur Ruhe begeben, als sie hie und da an ihrem Körper
etwas wie Fäden eines Spinngewebes abstreifte. Dies
war zuerst eine stillversonnene Tätigkeit, in die jedoch
mehr und mehr eine sonderbare Unruhe kam, die sich allen
Zuschauenden mitteilte. Das Kind hielt inne, dachte nach und wollte sich einer gewissen Besorgnis wegen, die ihm aufgestiegen war, anscheinend selbst auslachen. Im nächsten Augenblick aber erbleichte es und tat dann einen erschrockenen und sehr funstvollen Sprung, als ob es aus einer Schlinge herauswollte. Der manadisch geworfene Schwall ihres weißblonden Haars ward hierbei eine lodernde Flut, und das Ganze ein Anblick, der Ruse der Bewunderung auslöste.

Die Flucht begann, und nun war das Thema des Tanzes — der übrigens unter dem Titel "Mara, oder das Opfer der Spinne" ging — die Fiktion, als ob Mara mehr und mehr in die Fåden der Spinne verwickelt und schließlich darin erdrosselt wurde.

Die kleine hahlstrom befreite ben Fuß und fand ihren hals von der Spinne umschnurt. Sie griff nach den Faden an ihrem halse und fand ihre hande eingeschnurt. Sie riß, sie bog sich, sie entschlüpfte. Sie schlug, sie raste und verwickelte sich nur immer mehr in die furchtbaren Faden der Spinne hinein. Endlich lag sie zum holz umschnurt, und man fühlte die Spinne ihr Leben aussaugen.

a sich Friedrich von Kammacher nach der Meinung des jungen Füllenberg nicht hinreichend für die kleine Tänzerin Hahlström erwärmte, nannte er einige andere Berliner Berühmtheiten der jüngsten Zeit, die ebenfalls auf dem "Roland" die Neise nach den Bereinigten Staaten machten. Da war der Geheimrat Lars, ein in Kunstreisen wohlbekannter Mann, der bei staatlichen Ankäusen von Berken der Malerei und der Plastif mitzusprechen hatte. Er ging nach Amerika, um dortige Sammlungen zu studieren. Ferner war Professor Toussaint da, ein bekannter Bildhauer, der in einigen deutschen Städten seine Denksmäler aufgestellt hatte, Berke von einem übel verwässerten

Berninischen Geist. Toussaint, erzählte Füllenberg, brauche Gelb. Er brauche eigentlich jenes Gelb, bas seine Gattin verbraucht habe.

"Wenn er den Fuß auf amerikanischen Boden sett," meinte Hans Füllenberg, der mit dem gesellschaftlichen Klatsch Berlins gleichsam geladen war, "so hat er nicht soviel im Besith, um auch nur die Hotelrechnung der ersten drei Tage zu begleichen."

Fast im selben Augenblick als Friedrich den Bildhauer, der, in einem Triumphstuhle liegend, die Bewegungen des "Roland" mitmachte, ins Auge faßte, wurde ein sonders barer Mann ohne Arme von einem Burschen, der ihn am Rockfragen hielt, über Deck geführt und sorgfältig durch eine nahegelegene, kleine Tür in das Rauchzimmer hineinbugsiert. "Es ist ein Artist," erklärte der junge Berliner dem Arzte, "er wird in dem New Yorker Varieté von Webster und Forster auftreten."

Einige Stewards balancierten über das Ded, es wurde in großen Tassenköpfen heiße Bouillon an die frostelnden Passagiere ausgegeben. Nachdem der junge Berliner seine Dame mit Bruhe versorgt hatte, ließ er sie siten und begab sich mit Friedrich ins Rauchzimmer. hier herrschte natürlich Larm und Qualm, und auch die beiden herren zundeten ihre Zigarren an. In einem Winkel des kleinen Raums murde Stat gedroschen, an mehreren Tischen in deutscher und englischer Sprache politisiert. Doktor Wilhelm, der Schiffsarzt, erschien, ben Friedrich bereits beim Fruhftud fennen ge= lernt hatte. Er fam von der Morgeninspektion des ge= samten Zwischendecks. Er nahm an Friedrichens Seite Plat. Zweihundert russische Juden waren im Zwischen= bed, die nach den Vereinigten Staaten ober nach Ranada auswanderten. Dazu kamen dreißig polnische und ebenso= viele beutsche Familien, diese sowohl aus bem Guben, wie

aus dem Norden und dem Often des Reiches. Doftor Wilhelm lud den Kollegen ein, am folgenden Lage die Inspettionstour mitzumachen.

Der Ton in dem kleinen Nauchzimmerchen war der des Frühlschoppens, wie er in Bierstuben üblich ist: das heißt, die Männer ließen sich gehen, und die Unterhaltungen wurden mit lauten Stimmen geführt. Auch entwickelte sich jener derbe Humor und jene geräuschvolle Lustigkeit, bei der den Männern die Zeit versliegt, und die sehr vielen eine Art Betäubung und somit eine Art des Ausruhens in der Heße des Daseins ist. Friedrich sowohl als Doktor Wilhelm waren diesem Treiden nicht abgeneigt, das ihnen, aus ihren Studienzeiten gewohnt, Erinnerungen aller Art belebte und nahe brachte.

Hans Füllenberg fand sich sehr bald durch die Gesellsschaft der beiden Arzte gelangweilt, die seiner auch übrigens fast vergessen hatten, und schlich sich zu seiner Dame zurück. Er sagte zu ihr: "When Germans meet, they must scream, drink till they get tipsy and drink "Bruderschaft" to each other."

Doktor Wilhelm schien auf den Ton in diesem Rauchzimmer stolz zu sein. "Unser Kapitan," erklarte er, "halt streng darauf, daß unsere Herren hier ungestört bleiben und die Gemütlichkeit keinen Abbruch erfahrt. Mit anderen Worten, er hat es sich in den Kopf geset, Damen unter keiner Bedingung zuzulassen!" — Der Raum hatte zwei metallene Türen, die eine nach Backbord, die andere nach Steuerbord. Wenn eine davon geöffnet wurde, so mußte der Gehende oder Kommende mit der Bewegung des Schiffes und dem Druck des herrschenden Windes sedesmal einen lebhaften Kampf bestehn. Gegen die elste Stunde, wie täglich bei leidlichem Wetter um diese Zeit, stieg, in großer Ruhe, die massive Gestalt des Kapitans von Kessel

herein. Nachdem die üblichen Fragen nach Wind und Wetter, guten oder schlimmen Neiseaussichten einige freundliche, aber farge Antworten des Herrn Kapitans gezeitigt hatten, nahm er am Tische der Arzte Plaß.

"Un Ihnen ist ja ein Seemann verloren gegangen!" wandte er sich an Friedrich von Kammacher, und dieser erwiderte: er musse leider vermuten, der Rapitan irre sich, benn er, Friedrich, habe von der einen Seewassertaufe voll= kommen genug und sehne sich nicht nach einer zweiten. Ein Lotsenboot hatte vor einigen Stunden, von der frango: sischen Rufte ber, die letten Neuigkeiten gebracht. Ein Schiff ber hamburg-Umerifa-Linie, ber erft seit einem Jahre in Dienst gestellte Doppelschraubendampfer "Nordmania", hatte bei der Ruckfahrt nach Europa Havarie gehabt und war, etwa sechshundert Seemeilen von New York, umgekehrt und nun, ohne weiteren Unfall, wiederum in Hoboten angelangt. Eine sogenannte Springflut oder Springwelle (Waterspout) hatte sich aus dem verhältnismäßig ruhigen Meer plöglich neben dem Schiffe erhoben, und die gewaltige Baffermaffe, herniederstürzend, hatte den Damensalon, die Diele bes Damensalons und die des nachstfolgenden Decks bis zur Tiefe durchgeschlagen, wobei das Klavier aus dem Damen= salon bis in den Schiffsraum hinuntergeschleudert worden war. Dies und anderes erzählte in seiner ruhigen Beise ber Kapitan. Und weiter, daß Schweninger in Friedrichsruh bei Bismark sei, dessen Tod man jest stündlich befürchten musse.

Iuf dem "Roland" war das internationale Gong noch nicht eingeführt. Ein Trompeter schmetterte ein helles Signal durch die Kajütengänge und über Deck, zum Zeichen, daß man sich in den Speisesaal zu Tische begeben möge.

Das erste bieser Trompetensignale erscholl durch das Klagen des Windes in die enge, lärmende, überfüllte Rauchkabine hinein. Der Bursche des Mannes ohne Arme erschien, um seinen Herrn zurückzugeleiten. Friedrich hatte mit viel Interesse das Betragen des Herrn ohne Arme verfolgt: er war von außergewöhnlicher Frische und geistiger Regsamsteit; er sprach Englisch, Französisch und Deutsch mit der gleichen Geläusigkeit und parierte, zur allgemeinen Freude, die schnodderigen Redensarten eines jungen und gedenhaften Amerikaners, dessen Respektlosigkeit sogar vor der geheiligten Person des Kapitans nicht haltmachen zu wollen schien.

Die Tafel im Speisesaal war in Form eines Dreizacks aufgestellt. Der geschlossene Teil ber Gabel lag nach ber Spige des Schiffes zu, die drei Zinken waren nach rudwarts gerichtet. hier, am Ende ber mittelften Binke, mar, vor einer Art Ramingesims und einem Wandspiegel, die blaubefracte elegante Gestalt bes Oberstewards Pfundner aufgerichtet. herr Pfundner, zwischen vierzig und funfzig alt, glich mit seinem weißen, sorgsam gebrannten haar, bas gepubert schien, einem Haushofmeister aus Ludwigs des Vierzehnten Zeit. Wie er mit gerade gerichteten haupt ben schwebenden und bewegten Saal überblickte, schien er zugleich ber be= sondere Trabant des Rapitans von Ressel zu sein, hinter dem er stand und ber, am Ende ber mittelften Binke sigend, zugleich der Wirt und vornehmste Gast der Tafel war. In seiner Nabe fagen ber Urgt, Doftor Wilhelm, und ber erste Schiffsoffizier. Da ber herr Kapitan an Friedrich Ge= fallen gefunden hatte, ward ihm ein Plat neben Doftor Wilhelm eingeräumt.

Nachdem etwa die halfte der vorhandenen Plate besett waren, stolperten die Kartenspieler aus der Rauchkabine herein, und die Stewards begannen nun, auf Kommando,

den Dienst zu versehen. In der Gegend der Kartengesellsichaft knallten nach kurzer Zeit die Sektpfropfen. Als Friedzich slüchtig den Blick dorthin richtete, hatte er ploglich herrn hahlström erkannt, der aber ohne die Tochter erschienen war. Von einer Art Galerie herunter scholl ununterbrochen Tafelmusik. Auf dem Konzertprogramm, das den Namen des Schiffs, das Datum und einen Mandoline zupfenden Neger in Frack und Inlinder zeigte, waren sieben "Piecen" aufgeführt.

Immer noch wurde der Vorderteil des Schiffs und mit ihm der Saal, samt Tischen, Tellern und Flaschen, samt den taselnden Herren und Damen und den bedienenden Stewards, samt den gekochten Fischen, Gemüsen, Braten und Mehlspeisen, samt der Musikfapelle und samt der Musik abwechselnd hoch über einen Wasserberg hinausgehoben und dann talab, in die Tiefe der nächsten Woge versenkt. Die gewaltige Arbeit der Maschine durchbebte das Schiff, und die Wände des Speisesaales hatten einstweilen noch, mit fünfzehn Meilen Geschwindigkeit durch die Salzslut gedrängt, den ersten Anprall des widerstrebenden Elementes auszuhalten.

Man taselte bei elektrischem Licht. Die graue Helle bes wolkigen Wintertages, die überdies von dem Ansprung der gurgelnden Fluten gegen die Luken aller Augenblick ausgesichlossen wurde, hätte den Raum nicht hinreichend zu besleuchten vermocht. Friedrich genoß die verwegene Situation, gleichsam in einem Walfischbauch bei frivoler Musik sest lich zu taseln, — diese ganz ungeheuere menschliche Dreistigskeit, lächelnd und überwältigt von Staunen. Von Zeit zu Zeit stieß das gewaltige Schiff in seiner stetig verfolgten Bahn auf augenblicklichen Widerstand. Eine gewisse Koms

bination entgegenwirkender Kräfte richtete sich gegen die Spike des Schiffs, wo sie die Birkung eines festen Körpers, ja zuweilen beinahe einer Klippe, hervorbrachte. In solchen Augenblicken schwieg dann immer der Lärm des Gesprächs, und viele bleiche Gesichter sahen sich nach dem Kapitan oder nach der Spike des Schiffes um.

Allein, Herr von Kessel und seine Leute waren in ihre Mahlzeit vertieft und achteten dieser Erscheinung nicht, die das Schiff für Augenblicke zu einem bebenden Stillstand brachte. Sie aßen oder sprachen fort, wenn etwa, wie öfters geschah, der Burf, Druck oder Sprung einer Wassermasse schicht die Wände durchbrechen wollte. Dieses mächtige, nur durch eine lächerlich dunne Band auszgeschlossene, zornige Element, das mit erstickter But, haßzgurgelnd, dumpf hereindonnerte, schien die Seeleute nicht zu beunruhigen.

Friedrichs Blick ward immer wieder von der langen Gestalt Hahlströms angezogen. Neben ihm saß ein etwa fünfundtreißigiähriger Mann, mit dichtem Schnurrbart, dunklen Mimpern und Augen, die manchmal einen scharfen, ja stechenden Glanz zu Friedrich herübersandten. Dieser Mensch beängstigte Friedrich. Es war zu bemerken, daß der schon leicht ergraute Hahlström, den man jedoch noch immer für einen schönen Mann gelten lassen mußte, sich mit gnädiger Miene von dem Fremden den hof machen ließ.

"Kennen Sie diesen blonden, langen Herrn, Kollege?" Friedrich erschraf und vergaß das Untworten. Er blickte nur Doftor Wilhelm, der gefragt hatte, hilflos an. "Es ist nämlich ein Australier, namens Hahlström," fuhr dieser fort, "der uns früher ins Handwerf gepfuscht hat. Ein sonderbarer Mensch außerdem. Übrigens reist er mit einer Tochter, einem nicht uninteressanten Balg, das aber fürchterlich an der Sees

frankheit leidet und sich seit der Abkahrt von Bremen noch nicht aus der horizontalen Lage erhoben hat. Der Schwarze, der neben Hahlström sigt, scheint, sagen wir, na, ihr Onkel zu sein."

"Kollege, was gebrauchen Sie eigentlich für Mittel gegen die Seefrankheit?" Mit diesen Worten suchte Friedrich, heimlich erschreckt, das Gespräch abzulenken.

ie hier, lieber Doktor? Ich traue ja meinen Augen nicht!" Mit diesen Worten fühlte sich Friedrich am Fuß der Kajüttreppe, als er gerade das Deck erklimmen wollte, von Hahlström angehalten.

"Herr Hahlström! das ist ja ein sonderbarer Zufall, wahr= haftig, das ist ja beinahe, als wenn tout Berlin sich ver= abredet hätte, nach Amerika auszuwandern." So und auf ähnliche Beise heuchelte Friedrich Überraschung, in etwas geschraubter Lebhaftigkeit.

"Baumeister Achleitner aus Wien!" herr Achleitner, jener Mann mit den stechenden Augen, ward hiermit durch hahls ström vorgestellt. Der Baumeister lächelte interessiert und hielt sich dabei, um nicht durch die Bewegung des Schiffes gegen die Wände geschleudert zu werden, krampshaft an der messingnen Treppengeländerstange sest.

Auf den ersten Treppenabsat mundete die Tür eines etwas düsteren Rauchsalons. Eine Polsterbank lief an den braungetäfelten Wänden herum, und man konnte durch drei oder vier Fenster in das Quirlen und Brodeln der Wellen hinausblicken. Den ganzen ovalen Raum zwischen den Polstern füllte ein dunkel gebeizter Tisch. "Eine geradezu gräßliche Bude, in der einem angst und bange wird," sagte Hablström. Im nächsten Augenblick rief ihn eine trompetensähnliche, lachende Stimme an. "Wenn wir so beibleiben,

versaumt Ihre Tochter bei Webster und Forster ihren kontraktmäßig ersten Tag und ich mit, bester Hahlström. Dieses Sauwetter ist ja fürchterlich. Wir machen wahrhaftig seine acht Anoten. Nehmen Sie sich in acht, daß Ihre Tochter nicht etwa noch obendrein Konventionalstrase zahlen muß. Ich bin ein Tier! Ich kann acht Tage im Salzwasser liegen und sterbe nicht. Wenn wir am ersten Februar — wir haben heute den fünfundzwanzigsten — abends acht Uhr in Hoebosen seismachen, so kann ich um neun quietschevergnügt auf dem Podium bei Webster und Forster stehn. Das kann Ihre Tochter nicht, bester Hahlström."

Friedrich betrat mit den Herren das Rauchzimmer. Er hatte in dem Sprecher bereits den Mann ohne Arme erkannt. Dieser Krüppel war, wie Friedrich später durch Hahlström erstuhr, weltbekannt. Sein einfacher Name, Artur Stoß, hatte seit mehr als zehn Jahren auf den Afsichen aller großen Städte der Erde geprangt und eine zahllose Menge in die Theater gezogen. Seine besondere Kunst bestand darin, alles das, wozu andere ihre Hande gebrauchen, mit den Füßen zu tun.

Artur Stoß nahm das Mittagsmahl. Man hatte es ihm in diesem wenig benutten Raum serviert, weil es unmöglich ist, einen Mann, der Gabel und Messer mit den Zehen zu sassen gezwungen ist, an der gemeinsamen Tafel essen zu lassen. Wie Artur Stoß mit seinen entblößten, sauberen Füßen Gabel und Messer zu gebrauchen verstand und trotz der starken Bewegung des Schiffs, während er bei bestem Humor die wißigsten Sachen sagte, Bissen um Bissen im Munde verschwinden ließ, das hatte für die drei Herren durchaus den Wert einer Schaustellung. Übrigens sing der Artist alsbald Herrn Hahlström und seinen Begleiter auf eine mitunter etwas bissige Weise zu foppen an, wobei er mit Friedrichen Blickwechselte, als ob er diesen weit höher einschäße. Solche

Attacken bewogen benn auch die beiben herren, sich nach kurzer Zeit an Deck zu verziehen.

"Ich heiße Stoß!"- "Bon Rammacher!"- "Esiftschon von Ihnen, daß Sie mir etwas Gefellschaft leiften. Dieser Sahl= strom und sein Trabant sind widerlich. Ich bin seit zwanzig Jahren Artist, aber ich kann solche schlappe und faule Rerls, die selbst nichts tun mogen und dafür ihre Tochter ausnuten ... sie sind mir wie Brechpulver, ich kann sie nicht sehen. - Dabei spielt er ben großen Mann! Gott bewahre, er baronisiert, er ist nicht Artist! Wo wird er benn aus ben Knochen seiner Tochter Bouillon kochen. Die Nase hoch! Sieht er einen Dukaten im Dreck und jemand von Distinktion ist zugegen, er lagt ihn liegen, er hebt ihn nicht auf. Es ist nicht zu leugnen, daß er ein gefälliges Erterieur besitt. Er håtte bas Zeug, er gabe einen ganz talentvollen Sochstapler ab. Er macht sich's bequemer, er lagt sich lieber von seiner Tochter und von den Verehrern seiner Tochter aushalten. Es ist erstaunlich, wie viele Dumme es immer wieder gibt. Dieser Achleitner! geben Sie bloß mal Dbacht, wie hahl= strom von oben herab, mit welcher Burde, ben Gonner spielt. - Sahlstrom ift fruber Bereiter gewesen. Dann ift er mit einem Raltwasserschwindel und schwedischer Beil= gymnastik verkracht. Dann ift ihm die Frau bavongelaufen: eine tuchtige, arbeitsame Frau, die jest als Direktrice bei Worth in Paris ein brillantes Auskommen bat."

Friedrichen zog es zu Hahlström hinauf.

Das Vorleben dieses Mannes, wie er es unerwartet durch Stoß erfuhr, war ihm in diesem Augenblick gleich= gültig. Was der Artist in bezug auf die Dummen sagte, die nicht aussterben, jagte Friedrichen eine flüchtige Röte ins Angesicht.

Artur Stoß wurde mehr und mehr redselig. Er saß wie ein Affe, eine Uhnlichkeit, die bei jemandem, der die Füße

als hande gebrauchen muß, nicht zu vermeiben ist! Und als er die Mahlzeit beendet hatte, stedte er sich, wie irgend ein anderer beliebiger Gentleman, seine Zigarre in den Mund.

"Solche Leute wie Hahlström," suhr er mit knabenhaft heller Stimme fort, "sind eigentlich der gesunden und geradegewachsenen Glieder nicht wert, die ihnen unser lieder Herrgott gegeben hat. Freisich es bleibt, wenn man auch wie ein olympischer Sieger gewachsen ist, immer mißlich, wenn hier oden (er klopfte an seine Stirn) zu wenig vorhanden ist. Bei Hahlström ist leider zu wenig vorhanden. Sehen Sie mich an! ich will nicht sagen, seder andere, aber mindestens unter zehnen neun würden in meiner Lage schon als Kinder zugrunde gegangen sein. Statt dessen ernähre ich heut' eine Frau, besitze eine Billa am Rahlenberge, füttere drei Kinder eines Stiesbruders durch, und überdies noch eine ältere Schwester meiner Frau. Die ältere Schwester war Sängerin und hat leider ihre Stimme verloren.

Ich bin heute schon vollkommen unabhängig. Ich reise, weil ich mein Vermögen auf eine gewisse Summe abrunden will. Wenn heute der "Roland" untergeht, so kann ich sozusagen mit größter Gelassenbeit Wasser schlucken. Ich habe meine Arbeit getan, ich habe mit meinem Pfunde gewuchert: für meine Frau, für die Schwester meiner Frau und für die Kinder meines Stiefbruders ist gesorgt."

Der Bursche des Artisten erschien, um seinen armlosen herrn zum Mittagsschlaf in die Kabine abzuholen. "Bei uns geht alles pünktlich und wie am Schnürchen," sagte Stoß, und mit bezug auf den Burschen suhr er fort: "Erhat seine vier Jahre bei der deutschen Marine abgedient. Ich kann bei meinen Seereisen andere Leute nicht gesbrauchen. Ein Mann, der mir etwas nügen soll, muß eine Wasserratte sein."

Den auf Deck war es, im Vergleich zum Vormittag, still geworden. Friedrich hatte, nicht ohne Anwand= lungen von Schwindel, seinen Mantel aus der Rabine ge= holt und sich, dem Eingang zur haupttreppe gegenüber, auf einer Bank niedergelassen. hablstrom mar nicht zu entdeden gewesen. Mit hochgeschlagenem Rragen und fest in den Ropf gedrucktem hut geriet Friedrich in jenen Bustand ber Schläfrigfeit, ber für Seereisen charafteristisch ist. Dieser Zustand ist trot der Schwere der Augenlider mit einer rastlosen Luzidität verknüpft. Vor dem inneren Auge jagen die Bilder. Es ist ein ewig kommender, ewig fliehender, farbiger Strom, dessen Endlosigfeit der Seele Martern verursacht. Noch tofte die spbaritische Mit= tagstafel, mit ihrem Tellergeflapper, mit ihrer Musik, in Friedrichs hirn. Er horte die Worte des Artisten. Nun hielt ber Halbaffe Mara im Urm. Der lange Hahlstrom sah zu und lächelte. Die Wogen wuchteten gegen ben Speisesaal und preften den knadenden Rumpf des Schiffs. Bismard, eine ungeheuere Panzergestalt, und Roland, der gepanzerte Recke, lachten grimmig und unterhielten sich. Friedrich sah beibe durch das Meer waten. Roland hielt die fleine tanzende Mara auf der rechten hand. hin und wieder frostelte Friedrich. Das Schiff lag schief. Es wurde von einem steifen Sudost auf die rechte Seite gedruckt. Die Wogen zischten und brausten gewaltig. Der Rhythmus, den die Umdrehungen der Schraubenwelle verursachten, schien Friedrichen schließlich der eigene Körperrhythmus zu fein. Man horte deutlich die Schraube arbeiten. Immer nach einer bestimmten Zwischenzeit hob sich der hinter= steven des Schiffs über das Wasser heraus und die Schraube begann in der Luft zu schnurren. Da hörte Friedrich den Wilte aus der Seuscheuer sagen: "herr Dufter, wenn od de Schraube ni bricht!" Die ganze Maschine arbeitete schließ=

lich, wie Friedrichen vorkam, in seinem Gehirn. Zuweilen rief ein Maschinist dem andern Worte zu, im Maschinen-raum, und man horte den Hall von Metallschaufeln.

Friedrich fuhr auf. Es schien ihm, er sah einen Toten, schwankend, die Kajütentreppe empor, auf sich zulaufen. Genauer betrachtend, erkannte er jenen Konfektionar, dem er bereits in Southampton begegnet war. Eigentlich glich er mehr einem Sterbenden, als er einem schon Gestorbenen glich. Er sah Friedrichen an, mit einem grauenvollen Blick der Bewußtlosigkeit, und ließ sich in den zunächst zu erreischenden, von einem Steward gehaltenen Triumphstuhl hineinfallen. Wenn dieser Wann nicht unter die Helden zu rechnen ist, dachte Friedrich, so hat es niemals Helden gegeben. Oder war es etwa nicht Heroismus, was ihn immer wieder, durch das Inferno solcher Reisen hindurchsschreiten ließ?

Friedrich gegenüber, am Eingang der Treppe, stand ein Schiffsjunge. Von Zeit zu Zeit, wenn das Signal einer Trillerpfeife von der Kommandobrücke herunterscholl, verschwand er, um von dem gerade diensthabenden Offizier irgend einen Befehl entgegenzunehmen. Oft verging eine Stunde und längere Zeit, ohne daß die Trillerpfeife erstlang, und so lange hatte dann der hübsche Junge Ruhe, über sich und sein Schicksal nachzudenken.

Nachdem Friedrich erfahren hatte, daß er Mar Pander hieß und aus dem Schwarzwald stammte, tat er die nahezliegende Frage an ihn: ob sein Beruf ihm Freude mache? Er gab Untwort durch ein fatalistisches Lächeln, das die Unmut seines Kopfes noch erhöhte, aber bewies, daß es mit der Leidenschaft für den Seemannsberuf nicht weit her sein konnte.

Friedrichen kam es vor, als muffe die dauernde Leidenschaft fur die See eine Fabel sein. Die Uhr zeigte drei.

Er war nun erst neunzehn bis zwanzig Stunden an Bord und fand, daß der Aufenthalt schon jest eine kleine Strapaze war. Wenn der "Roland" nicht mit erhöhter Schnelligkeit seine Reise fortsetzte, so hatte er acht= dis neunmal vierundzwanzig Stunden des gleichen Daseins zu überstehen. Dann aber war Friedrich wenigstens dauernd auf dem Trockenen, der Schiffsjunge aber trat nach wenigen Tagen die Rücksfahrt an.

"Menn man dir an Land irgendwo eine gute Stelle verschaffte," fragte ihn Friedrich, "wurdest du wohl beinen Seemannsberuf aufgeben?" "Ja," sagte der Junge bestimmt mit dem Kopf nickend.

"Es ist ein ekelhafter Sudost," sagte Doktor Wilhelm, der neben der hohen Gestalt des ersten Steuermanns vorüberzging. "Wenn es Ihnen recht ist, Rollege, kommen Sie mit in meine Apotheke hinein, dort konnen wir ungestört rauchen und Kaffee trinken."

ing man das zweite, tiefer gelegene Dec des "Roland" entlang, so passierte man, auf der Backbordseite ebenso wie auf Steuerbord, einen gedeckten Gang. Hier hatten die Offiziere ihre Schlafzimmer, und ebendert befand sich auch die Kadine des Doktors Wilhelm, ein verhältnismäßig geräumiger Aufenthalt, der das Bett des Doktors, Tisch, Stühle und einen gut eingerichteten Apotheferschrank enthielt.

Die herrn hatten kaum Platz genommen, als eine Schwefter vom Roten Kreuz erschien, die dem Doktor über eine Patientin in der zweiten Kajute lächelnd Bericht erstattete.

"Das ist so ein Fall, Rollege," erklarte ber Schiffsarzt, als die Schwester gegangen war, "der sich in meiner Schiffse praris jest zum fünftenmal wiederholt: nämlich, Mädchen,

die einen Fehltritt begangen haben und, weil sie tie Folgen nicht mehr verbergen tonnen, weder aus noch ein wissen, machen Seereisen, wobei ja mit einer gewissen Bahrichein= lichfeit auf das erwünschte Malheur zu rechnen ift. Solche Madchen naturlich," fuhr er fort, "ahnen nicht, daß sie bei uns topiich sind, und wundern sich, wenn unsere Stewards und Stewardessen ihnen mitunter ziemlich offentundig die entsprechende Uchtung entgegenbringen. Naturlich nehme ich mich solcher Frauensleute immer nach Rraften an, und es ift mir auch meistens gelungen, Die Schiffstapitane zu bewegen, von dem etwa geschehenen Ereignis, sofern es gludlich vor= übergegangen ist, eine Anzeige nicht zu erstatten. Denn wir haben den Fall gehabt, wo eine Frauensperson, bei der die Anzeige nicht zu vermeiden war, gleich nach der Landung aufgehängt an einem Fensterwirbel ihres hafenquartiers gefunden murbe."

Die Frauenfrage, meinte Friedrich, sei einstweilen, wenigstens, wie sie die Frauen auffaßten, nur eine Altz-Jungfernfrage. Die Sterisität der alten Jungfer sterissisere die ganze Bestrebung. — Und Friedrich entwickelte seine Ideen! — Aber während er dies, da ihm seine Denkresultate geläusig waren, mechanisch tat, suchten ihn allerhand quälende Vorstellungen heim, die sich auf Mara und ihren Verehrer bezogen.

"Den lebendigen Keimpunkt jeder Reform des Frauenrechts," sagte Friedrich, Rauchwolken von sich blasend, mit außerlicher Lebhaftigkeit, "muß das Mutterbewußtsein bilden. Die Zelle des kunftigen Zellenstaats, der einen gesunderen sozialen Körper darstellen wird, ist das Weib mit Mutterbewußtsein. Die großen Reformatorinnen der Frauenwelt sind nicht diesenigen, deren Absicht es ist, es den Männern in jeder Beziehung gleichzutun, sondern jene, die sich bewußt werden, daß jeder, auch der größte Mann, durch ein Weib geboren ist, die bewußten Gebärerinnen der Geschlechter der Menschen und Götter. Das Naturrecht des Weibes ist das Necht auf das Kind, und es ist das allerschmache vollste Blatt in der Geschichte des Weibes, daß sie sich dieses Recht hat entreißen lassen. Man hat die Geburt eines Kindes, sofern sie nicht durch einen Mann sanktioniert ist, unter den Schwefelregen allgemeiner und öffentlicher Berachtung gestellt. Diese Verachtung ist aber auch zusgleich das erbärmlichste Blatt in der Mannesgeschichte. Der Teusel mag wissen, wie sie schließlich zu ihrer scheußlichen absoluten Herrschaft gekommen ist.

"Bilbet eine Liga ber Mütter, würde ich den Frauen raten," fuhr Friedrich fort, "und jedes Mitglied bekenne sich, ohne auf Sanktion des Mannes, das heißt auf die Ehre, Rücksicht zu nehmen, praktisch und faktisch, durch lebendige Kinder, zur Mutterschaft. Hierin liegt ihre Macht, aber immer nur, wenn sie mit bezug auf die Kinder stolz, offen und frei statt seige, versteckt und mit ängstlich schlechtem Gewissen versahren. Erobert euch das natürliche, vollberechtigte, stolze Bewußtsein der Menschheits-Gedärerinnen zurück, und ihr werdet im Augenblicke, wo ihr's habt, unüberwindlich sein."

Doktor Wilhelm, der mit Fachkreisen Fühlung hielt, kannte Friedrichs Namen und seine wissenschaftlichen Schickfale. Die verunglückte bakteriologische Arbeit Friedrichens, sowie ihre blutige Abfuhr und Korrektur, befand sich in seinem Bücherfach. Dennoch hatte der Name noch einen autoritativen Klang für ihn. Er horchte gespannt und fand sich im ganzen durch den Umgang mit Friedrich geschmeichelt. Übrigens wurde Doktor Wilhelm plöglich durch die Schwester vom Roten Kreuz abgeholt.

Die kleine, verschlossene arztliche Einsiedlerzelle, in der er sich nun allein befand, gab Friedrich Beranlassung, neuerdings

über ben Sinn seiner wunderlichen Reise nachzudenken. Dabei fam über ihn, im Genusse bes Zigarettenrauchs und weil der "Roland" jest merklich ruhiger lag, eine gewisse Behaglichkeit. Benngleich auch dieser Behaglichkeit etwas von bem allgemeinen Nervenrausch ber Seereise innewohnte. Es war und blieb sonderbar, auf einen so wunderlichen Unlag bin, mit diesem großen Menschentransport zu gleichem Wohl und Behe verfrachtet zu sein, und nach bem neuen Erdteil befordert zu werden. Niemals im Leben hatte er, wie jest, das Gefühl gehabt, eine willenlose Puppe des Schicksals zu fein. Aber wieder wechselten lichte mit dunflen Illusionen. Er gedachte Ingigerds, die er noch nicht gesehen hatte; und wie er die bebende Wand bes niedrigen arztlichen Konsul= tationsraums anfaste, burchbrang ihn wiederum bas Glud, mit der Rleinen hinter ben gleichen Banden, über bem gleichen Riel geborgen zu sein. Es ift unwahr! Luge! wiederholte er halblaut immer wieder: und meinte damit die Behauptung des armlosen Kruppels, daß Hahlstrom die Tochter auf unehrenwerte Beise ausnute.

Friedrich wurde durch die Nückfehr des Doktors Wilhelm fast schmerzhaft aus Träumereien geweckt. Der Schiffsarzt lachte, warf seine Müge lachend aufs Bett und sagte, er habe eben die kleine Hahlström samt ihrem Hunde persönlich an Deck geschleppt. Das Luderchen mache förmlich Theater, wobei ihr getreuer Pudel, namens Achleitner, teils der Geprügelte, teils der Berhätschlessei.

Diese Nachricht erfüllte Friedrich mit Unruhe.

Damals, als Friedrich die kleine "Mara" zum ersten Male gesehen hatte, schien sie ihm eine Inkarnation kindlicher Neinheit zu sein. Inzwischen waren allerdings Gerüchte an sein Ohr gedrungen, die den Glauben an ihre Unberührtheit ins Schwanken gebracht hatten, und solche Gerüchte waren für Friedrich die Ursache martervoller Stun-

ben und mancher schlaflosen Nacht gewesen. Doktor Wil= helm, der sich selbst fur die kleine "Mara" zu interessieren schien, brachte bas Gespräch auf Achleitner, ber ihm vertraulicherweise eröffnet hatte, er sei mit Ingigerd Sahlstrom verlobt. Friedrich schwieg. Es ware ihm anders nicht mog= lich gewesen zu verbergen, wie tief er aufs neue erschrocken war. - "Achleitner ift ein getreuer Pubel," fuhr Wilhelm fort. "Er gehort zu jener hundischen Sorte von Mannern, die dulbsam sind noch vermöge einer anderen hundischen Eigenschaft. Er läßt sich treten, er apportiert, er macht Mannchen und nimmt ein Buderstudchen. Gie tonnte tun, was sie wollte, er wurde boch, meiner Aberzeugung nach, immer bulbfam und von hundischer Treue sein. Übrigens, wenn es Ihnen recht ist, Rollege von Rammacher, so konnten wir ein bigehen zu den Leutchen hinaus aufs Ded, die Kleine ift spaghaft! - und konnten babei ein bigchen Natur kneipen."

ie kleine "Mara" lag in einem Triumphstuhl hingestreckt. Uchleitner, der, recht unbequem, auf einem
kleinen Feldstuhl saß, so daß er ihr ins Gesicht blicken konnte,
hatte sie, wie ein Kind, dis unter die Arme in Decken gepackt.
Die untergehende Sonne, über die gewaltig schwellenden
hügelungen des Meeres herüber, beleuchtete ein liebliches,
gleichsam verklärtes Gesicht. Das Deck war belebt. Bei der
ruhigen Lage des Schiffes hatte sich das Bedürsnis zu promenieren geltend gemacht, und es herrschte allgemein eine frisch
belebte Gesprächigkeit. Die Erscheinung der kleinen "Mara"
war etwas auffällig, da sie der Schwall ihres weißblonden
Haares in weichen, offenen Bellen umgab. Außerdem hatte
sie eine kleine Puppe in Händen, ein Umstand, von dem sich
jeder Vorübergehende immer wieder ungläubig vergewisserte.

vor seiner Seele schwebend, ihm gleichsam die übrige Welt verdeckt hatte, ward seine Erregung so groß, pochte sein Herz so stark gegen die Rippen, daß er, um nur die Haltung zu bewahren, sich abwenden mußte. Und noch nach Sekunden ward es ihm schwer, sich klarzumachen, daß der versklavte Zustand seines Inneren für die Umgebung nicht ohne weiteres bemerklich sein konnte.

"Ich habe schon von Papa gehort, daß Sie hier sind," sagte das kleine Fraulein zu Friedrich und rudte dabei ihrem Puppchen die blaue Atlaskapotte zurecht. "Wollen Sie fich nicht zu uns segen? Achleitner, holen Gie boch bitte fur herrn von Rammacher einen Stuhl. Gie haben furzen Prozef gemacht," wandte sie sich an Doktor Wilhelm. "Uber ich bin Ihnen dankbar, daß ich hier oben sein und ben Sonnenuntergang feben fann. Sie ichwarmen boch auch für Natur, herr von Rammacher?" "Nur für Natur," tral= lerte Doktor Wilhelm und wiegte sich auf den Zehenspißen, "hegte fie Sympathie!" "Uch, Sie find frech," fagte Ingigerd. "Der Doktor ist frech! das sah ich im ersten Augenblick, als er mich ansah und wie er mich anfaßte!" - "Meine liebe, fleine Gnabige, ich habe Sie überhaupt, meines Miffens, nicht angefaßt!" - "Ich danke, über die Treppe herauf. Ich hab' blaue Flede davon befommen."

In solcher Weise setzte sich das Gespräch eine Weile fort, wobei Friedrich, ohne es merken zu lassen, jedes Wort, das sie aussprach, jede Miene ihres Gesichtes, die Blicke, das Zucken ihrer Wimpern belauerte. Aber auch jede Miene, jeden Ausdruck, jede Bewegung, jeden Blick, der ihr galt, saßte er eisersüchtig auf. Er konnte bemerken, wie sogar Mar Pander, der Schiffsjunge, der noch immer auf seinem Posten stand, sich mit den Augen an sie festsaugte, während ein gespanntes Lächeln die vollen Lippen seines Mundes geöffnet hielt.

Man merkte Ingigerd bas Vergnügen an, sich von ben hulbigungen der Manner umgeben zu sehen. Sie zupfte bas Puppenen, sie zupfte an ihrer seltsamen, braun und weiß geschedten Ralbsfelljade herum und überließ sich kofetten Launen. Friedrichen wandelten bei dem preziosen Ton ihrer Stimme bie Entzudungen eines Trinfenden an, ber am Verdursten gewesen ift. Gleichzeitig brannte sein ganzes Befen in Gifersucht. Der erfte Steuermann, herr von halm, ein herrlich gewachsener Mensch, ein wahrer Turm, war hin= zugetreten und wurde von Mara nicht nur mit Bliden bedacht, sondern auch mit spigen Bemerkungen: wodurch sie ihren Verehrern verriet, daß ihr der wettergebraunte Secoffizier nicht gleichgultig war. "Bieviel Meilen, herr Leutnant," fragte Achleitner, ber blag mar und etwas zu frieren schien, "haben wir wohl seit den Needles zurudge= legt?" "Bir laufen jest wieder etwas besser," sagte herr von Halm, "aber wir haben die letten zweis oder dreiunds zwanzig Stunden nicht zweihundert Meilen gemacht." "Auf diese Weise können wir ja bis New York vierzehn Tage brauchen," rief hans Fullenberg, ber Berliner, etwas vorlaut in die Gruppe hinein. Er hatte die junge Englanderin von Southampton neben sich. Es zog ihn indes mit großer Gewalt in die Sphare berer um "Mara", so bag er aufsprang und feine Coeur-Dame sigen ließ.

Er brachte ben Ton, ber "Mara" und ihren Verehrern, Friedrich von Kammacher ausgenommen, behaglich war. Es entstand eine große Lustigkeit, die sich über das ganze Promenadendeck fortpflanzte. Friedrich fühlte sich angeekelt inmitten dieser Orgie der Banalität, er löste sich los, um mit seinen Gedanken allein zu sein.

Das Ded, das um die Mittagszeit von Wasser getrieft hatte, war jest wieder vollständig troden geworden. Friedrich hatte sich an das außerste, hintere Ende des Steamers gewagt und

blidte zurück über die breite, schäumende Straße des Kielwassers. Er atmete auf, zufrieden, nicht mehr im engen Banne des kleinen weiblichen Damons zu sein. Plöglich war eine lange Spannung der Seele ausgeglichen. Jeht schämte er sich seiner Haltlosigkeit, und seine Leidenschaft gerade zu dieser kleinen Person schien ihm lächerlich. Er schlug insgeheim an seine Brust und klopfte sich ungeniert mit den Kniedeln der Rechten, wie um sich zu weden, gegen die Stirne.

Noch immer stand die Bewegung der frischen Brise schräg gegen den Schiffskörper, der ein wenig nach der Seite lag, wo die Sonne, einen gewaltigen braunen Brand erzeugend, soeben versinken wollte: Diese Sonne, unter der ein steinkohlfarbiges Meer in ruhig wandernden Bergen, braune, erdige Schaumkämme langsam wälzte . . . dieses Meer und schließlich der durch schweres Gewölke zersküftete himmel waren für Friedrich wie Sätze einer Beltsymphonie. Für jemand, der sie empfindet, sagte er sich, ist, troß ihrer furchtbaren herrlichkeit, eigentlich kein Erund vorhanden, sich klein zu fühlen.

Er stand in der Nahe des Logs, bessen lange Schnur im Dzean nachschleifte, und wandte sich in die Fahrtrichtung um. Vor ihm bebte das mächtige Schiff. Der Qualm seiner beiden Schornsteine wurde mit der Bewegung der Luft von den Mündungen fort auf das Wasser gedrückt, und man sah einen melancholischen Jug von Gestalten, Witwen in langen Kreppschleiern, händeringend, in stummen Klagen, wie in eine unendliche Dämmerung der Verdammnis davonwandern. Zwischenhinein hörte Friedrich die Laute der schwaßenden Passagiere. Er stellte sich vor, was alles hinter den Wänden dieses rastlos gleitenden Hauses vereinigt war, wieviel Suchendes, Kliehendes, Hoffendes, Vangendes sich darin zusammengefunden hatte; und mit dem allgemeinen, großen Staunen wurden in Friedrichs Seele wieder einmal

jene, noch immer ohne Antwort gebliebenen großen Fragen wach, die mit Warum? und Wozu? den dunklen Sinn des Daseins berühren.

Friedrich hatte nicht bemerkt, wie er promenierend wieder 7) in die Nahe der fleinen Ingigerd Hahlstrom gekommen mar. "Sie werden gewünscht," fagte ba ploblich eine Stimme. Doftor Wilhelm, ber gesprochen, aber zugleich bemerkt hatte, wie sein Rollege zusammenfuhr, entschuldigte sich. "Sie traumen wohl! Sie sind ja ein Traumer!" so rief nun bie fleine "Mara" Friedrichen an. "Rommen Sie zu mir," fuhr sie fort, "die dummen Leute, die um mich sind, gefallen mir nicht." Seche, acht herren, die um sie herstanden, lachten auf und entfernten sich, Achleitner ausgenommen, mit humoristisch betonter Folgsamkeit! "Na also, was sigen Sie benn noch, Achleitner!?" Damit hatte auch dieser ben Laufpaß gefriegt. Friedrich bemerfte, wie die Vertriebenen in einigem Abstand Paare oder Gruppen bildeten und in jener be= sonderen Art miteinander tuschelten, wie sie bei herren, die ihren Spaß mit einem nicht gerade prüden weiblichen Wesen gehabt haben, üblich ift.

Eigentlich mit einer Art Scham, jedenfalls aber mit ausges sprochenem Widerwillen, nahm Friedrich in diesem Augensblick den noch warmen Sessel Achleitners ein, und "Mara" begann für Natur zu schwärmen.

Sie sagte: "Ist nicht alles am hubschesten, wenn bie Sonne untergeht? Mir macht es Spaß, mir gefällt es wenigstens," fügte sie sich entschuldigend hinzu, als Friedrich das Gesicht verzog und sie deshalb glauben mußte, daß er ihre Bemerkung mißbillige. Sie ging dann über zu Sägen, die alle damit begannen: "ich will das nicht, ich mag jenes nicht, ich liebe nicht dies oder das" und so fort. Wobei sie

inmitten bes ungeheuren fosmischen Dramas, das sich vor ihren Sinnen vollzog, vollkommen nüchtern und anteillos den anmaßlichen Dünkel eines verzogenen Kindes entwickelte. Friedrich wäre am liebsten aufgesprungen. Er zupfte nervös an seinem Schnurrbärtchen, und sein Gesicht nahm eine moskante Starrheit an. Sie merkte das wohl und ward durch diese ihr ungewohnte Art einer Huldigung merklich beunruhigt.

Friedrich war niemals körperlich krank gewesen, dagegen zeigte er hie und da eine leidenschaftliche Sonderbarkeit. Die Freunde wußten, daß er in guten Zeiten ein überdeckter Krater, in weniger guten ein seuerspeiender war. Scheindar gleich sern, seinem Außeren nach, von Weichlichseit und von Brutalität, hatte er dennoch weichliche und brutale Anwandlungen. Zuweilen kam ihn ein dithyrambischer Raptus an, besonders wenn er ein bischen Wein in den Adern hatte. Dann sprang er umher und schwärmte, wenn es bei Tage war, laut und pathetisch die Sonne, nachts die Sternbilder an und rezitierte eigene Gedichte.

Die kleine "Mara" empfand Friedrich als eine nicht ungefährliche Nachbarschaft. Aber wie sie nun einmal war, reizte es sie, mit dem Feuer zu spielen. "Solche Leute," sagte sie, "die sich besser dünken als andere, liebe ich nicht." "Ich um so mehr, denn ich bin Pharisäer," entgegnete Friedrich. Nun aber erklärte er ganz brutal: "Ich sinde, daß Sie für Ihre Jahre reichlich naseweis und rechthaberisch sind. Ihr Lanz hat mir eigentlich besser gefallen." Hierdei war ihm ungefähr so zumute, als ob er sich selber schmerzhaft maßregele. "Mara" sah ihn mit einem sturrilen Lächeln an. "Nach Ihren Begriffen," kam es endlich von ihren Lippen, "muß wohl ein junges Mädchen höchstens reden, wenn es gefragt wird, und jedenfalls ohne eigene Meinung sein. Sie sehen so aus, als könnten Sie nur ein Mädchen lieben, das immer nur von sich selber sagt: "bin doch ein arm unwissend

Ding, begreife nicht was er an mir find't. Ich liebe nicht solche dummen Geschöpfe." Alls Friedrich, der auf eine schreckliche Weise ernüchtert war, sich erheben wollte, hielt sie ihn mit einem eigensinnig schmollenden "Nein" zurück. "Ich habe Sie schon in Berlin während des Tanzens immer ansehen müssen," fuhr sie fort und hielt ihr Püppchen quer vor die Lippen, so daß ihr Näschen gequetscht wurde. "Ich empfand schon damals etwas wie ein Band zwischen uns, ich wußte, wir würden uns noch begegnen." Friedrich erschraft. Er täuschte sich keinen Augenblick über die Tatsache, daß dies eine oft von ihr benutzte Form der Anknüpfung und im Kern eine Lüge war. "Sind Sie eigentlich schon verheiratet?" hörte er, ehe er noch recht zur Besinnung kam, erbleichte tief und schickte sich an, zu antworten.

Er sagte, aber keineswegs freundlich, sondern beinahe hart und abweisend: "Es ware ganz gut, Fraulein Hahlström, wenn Sie mich, bevor Sie mich als einen unter vielen behandeln, genauer ansehen möchten. Un das Band, das uns verknüpfen soll, besonders verknüpfen soll, glaube ich einstweilen noch nicht. Sie haben während des Tanzes nicht nur mich, sondern alle Welt angesehen!"

Ingigerd lachte kurz und sagte: "Sie fangen gut an, mein Bester, halten Sie mich etwa für Jeanne d'Arc, die Jungsfrau von Orleans?"

"Nicht gerade für das," gab Friedrich zurück, "aber wenn Sie gestatten, so möchte ich Sie doch für eine junge und distinguierte Dame halten dürfen, deren Ruf mit gar nicht zu übertreibender Sorgfalt vor jeder leisesten Trübung zu bewahren ist."

"Ruf?" sagte das Madchen, "Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß so was jemals von Interesse für mich gewesen ist. Zehnmal lieber verrufen sein und nach eigenem Gefallen leben, als sterben vor Langeweile und dabei im besten Rufe

stehen. Ich muß mein Leben genießen, herr Doktor." Un diese Worte, die Friedrich außerlich ruhig anhörte, schloß Ingigerd eine respektable Reihe von Konsibenzen, beren Inhalt einer Lais oder Phryne würdig gewesen wäre. Friedrich möge sie immerhin bemitleiden, sagte sie, aber niemand solle sich Sachen über sie einbilden. Jeder, der mit ihr umgehe, musse genau wissen, wer sie sei. Bei diesen Worten verriet sie deutlich eine gewisse angstvolle Wahrshaftigseit, die vor Enttäuschung bewahren will.

Als die Sonne hinunter war und Ingigerd, immer mit einem wollustig bosen Lächeln, ihre grausame Beichte besendet hatte, fand Friedrich sich vor die Tatsache eines weiblichen Jugendlebens gestellt, wie es ihm so abenteuerlich und verwildert, selbst in seiner Praxis als Arzt, noch nicht vorgesommen war. Achleitner und der Bater Hahlström, die das Mädchen von Deck holen wollten, waren mehrmals heftig durch es vertrieden worden. Friedrich brachte schließlich "Mara" in ihre Kabine zurück.

In seiner eigenen Kabine warf sich Friedrich, so wie er war, aufs Bett, um das Unfaßliche durchzudenken: er seufzte, er knirschte, er wollte zweiseln. Er sagte mehrmals laut ein "Nein" oder ein "Unmöglich" und schlug dabei mit der Faust gegen die nahe Matraße des oberen Betts: und schließlich hätte er schwören mögen, daß diesmal in der ganzen frechen Erzählung des Mädchens nichts gelogen war. "Mara oder das Opfer der Spinne." Jest begriff er auf einmal ihres Tanzes Titel und Gegenstand. Sie hatte getanzt, was sie früher gelebt hatte.

Ich hab' mein Sach auf nichts gestellt: mit biesem inneren Rehrreim begleitete Friedrich während ber Abendtafel seine etwas gequalte, außerlich überschaumende

Lustigkeit. Er und der Schiffsarzt tranken Champagner. Schon bei der Suppe hatte Friedrich die erste Flasche bestellt und sogleich mehrere Kelche hinuntergegossen.

Je mehr er trank, umso weniger schmerzte ihn seine Bunde, um so wundervoller erschien ihm die Welt: will sagen, sie schien ihm voller Bunder und Natsel zu sein, von denen umgeben, von denen durchdrungen er selbst den Rausch eines Abenteurer=Daseins genoß. Er war ein glanzender Unterhalter. Er popularisierte dabei mit Glück seinen Bildungsschaß. Er besaß überdies einen leichten Humor, der ihm auch dann zu Gebote stand, wenn bittre Humore, so wie jest, den tiesen Grund seiner Seele bevölkerten. So kam es, daß die Kapitansecke an diesem Abend unter dem Bann seines Geistes stand.

Er trug jenen Glauben an die alleinseligmachende Rraft der Wissenschaft und des modernen Fortschritts zur Schau, ber ihn eigentlich schon verlassen hatte. In bem festlichen Glang von zahllosen Gluhlampen, aufgeregt burch Bein, Musik und ben rhythmisch pulsierenden Gang bes wandernden Schiffsforpers, schien ihm indessen wirklich zu= weilen, als wenn die Menschheit, mit klingendem Spiel, auf einer festlichen Prozession nach ben gludseligen Inseln begriffen ware. Vielleicht wurde ber Mensch bereinst mit Silfe der Bissenschaft unsterblich. Man wurde Mittel und Wege finden, die Zellen des Körpers jung zu erhalten. Man hatte jest schon tote Tiere durch Einsprißen einer Salzibsung zum Leben erwedt. Er sprach von den Bunbern ber Chirurgie, die oft bas Gesprächsthema bilben, wenn der Gegenwartsmensch sich der ungeheuren Uberlegenheit seines Zeitalters bewußt werden will. Binnen furzem wurde die soziale Frage durch die Chemie gelost und Nahrungsforge ben Menschen eine gewesene Sache sein. Die Chemie namlich stehe bicht vor ber Möglichkeit,

tatsachlich aus Steinen Brot zu machen, was bisher nur der Pflanze gelang.

Mit Grauen dachte Friedrich mitten im Trubel aller Betäubungen an den Beginn der Schlafenszeit. Er wußte, daß er kein Auge schließen wurde. Er ging nach Lisch mit dem Arzt in den Damensalon, von da in das Rauchzimmer. Nicht lange, so trat er wieder an Deck heraus, wo es kinster und öde geworden war und der Wind wieder heftig und kläglich durch das Takelwerk der Notmasten greinte. Es war bitter kalt, und Friedrich schien es, als ob Schneeflocken seine Wangen streiften. Endlich mußte er sich entschließen, zur Ruhe zu gehn.

3wei Stunden lang, etwa die Zeit zwischen elf und ein Uhr nachts, befand er sich, auf seiner Matrate zu= sammengefrummt, meist im Zustande machen Grubelns und zuweilen, auf furze Zeit, in einem ziemlich qualvollen Dammer, zwischen Wachen und Schlaf. In beiben Buständen ward seine Seele von einem Zudrang visionarer Bilber aufgeregt, zuweilen war es ein wilder Reigen, zu= weilen ein starres, qualendes Einzelgesicht, das nicht weichen wollte. Alles in allem bestand ein rettungsloser Zwang, bas innere Auge fur die Spiele fremder Machte offen zu halten. Er hatte die Lampen abgestellt, und nun, in ber Dunkelheit, wo der außere Ginn des Auges unbeschäftigt blieb, empfand er doppelt, mas ihm Gehor und Gefühl vermittelten: alle Geräusche und Bewegungen des gewaltigen Schiffe, bas seinen Rurs burch die mitternachtige See gleich= mäßig fortsette. Er horte das Wühlen des Propellers in seiner Rastlosigkeit. Es war wie bas Arbeiten eines ge= waltigen Damons, der in die Fron der Menschheit gezwungen war. Er horte Rufen, Schreiten, wenn die Rohlenarbeiter die Schlacken der gewaltigen herde in den Dzean schütteten. Fünfundzwanzigtausend Zentner Rohlen wurden mit der

Speisung dieser Herde, während der Fahrt nach New York, verbraucht.

Im übrigen war Friedrichs Vorstellungswelt im Banne "Maras" und manchmal im Banne seiner zurudgelassenen Frau, deren Leiden er sich zum Vorwurf machte: jest, wo Ingigerd Sahlstrom seine Neigung entwurdigt hatte. Seine ganze Psyche schien in den Zustand der Reaktion gegen bas Gift dieser Leibenschaft geraten zu sein. Gin schweres Fieber rafte in ihm. Und bas, was in diesem Zustand sein "Ich" vertrat, war nach bem "Du", nach "Mara", auf einer wutenden Jagd begriffen. Er griff sie auf in den Stragen Prage und schleppte sie zu der Mutter zurud. Er entdedte sie in verrufenen Sausern. Er sab sie im Sause eines Mannes steben, der sie aus Mitleid aufgegriffen und mit in die Wohnung genommen hatte, wo sie, von ihm verschmaht, Stunde um Stunde weinend am Kenster stand. Friedrich hatte den teutschen Jungling noch nicht völlig abgestreift. Das alte verschlissene Ideal der "deutschen Jungfrau" besaß im Grunde noch fur ihn seinen Beiligenschein. Aber so oft auch Friedrich "Mara" bei scheußlichen Dingen ertappte, so oft er sie in seinen Phantasien von sich stieß, ihr Bild mit allen moralischen Rraften seines Wesens zu tilgen suchte, ihr goldumlocktes Untlig, ihr weißer gebrechlicher Madchenleib traten burch jeden Vorhang, durch jede Mauer, durch jeden Gedanken wieder hervor, gleich unzerstörbar durch Gebet wie durch Much.

Kurz nach ein Uhr nachts wurde Friedrich aus seiner Roje geworfen. Im nächsten Augenblick taumelte er gegen das Bett zurück. Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß der "Roland" wieder in bewegtere Gegenden des Atlantiks geraten war und das Wetter sich wieder verschlimmert hatte.

wischen fünf und sechs Uhr des Morgens bereits war Friedrich an Deck. Er hatte den gestrigen Plat, auf der Bank, gegenüber der Stiege hinunter zum Speisesaal, wieder eingenommen. Bon dorther brachte sein Steward, ein junger, unermüdlicher Mensch, gebürtig aus der Provinz Sachsen, ihm heißen Lee und Zwiedack herauf: Dinge, die not taten.

Immer wieder wurde das Ded von Seewasser überspült. Bon dem Dache des kleinen Uberbaus, der die Treppe schützte, stürzten mitunter Ströme von Wasser herab, so daß der kleine Kollege Panders, der jetzt dort Wache hielt, ganz durchnäßt wurde. Der "Roland" trug bereits Eistristalle an seinen Notmasten und in seinem Takelwerk. Regen und Schneegestöber wechselten. Und der graue trost lose Dämmer des Morgens, mit seinem Aufruhr, dem Heulen, Pfeisen und Winseln des heftigen Winds um Masten und Takelwerk, mit seinem wilden und allgemeinen Gezisch und Gerausch, wollte, so schien es, sein Dasein verewigen.

Die Hande an seinem gewaltigen Teeglase warmend, blickte Friedrich mit glühenden, wie es ihm vorkam, eingessunkenen Augen, jeweilig über die sich gerade senkende Bordwand des rollenden und stampfenden Schiffes hinaus. Er fühlte sich leer. Er fühlte sich stumpssinnig, ein Zustand, der ihm indessen nach der nächtigen Bilderflucht willkommen war. Immerhin erfrischte ihn auch die starke, feuchte, bromzreiche Luft und auf der Zunge der Salzgeschmad. Bei leisem Frösteln, unter dem hochgeklappten Kragen seines Mantels, meldete sich sogar eine angenehme Schläfrigkeit.

Dabei empfand er den Wogenaufruhr und den Kampf des schwimmenden hauses in seiner vollen Großartigkeit: die Schönheit und Kraft des bestimmten Kurses, womit es die rollenden hohenzuge durchschnitt, oder eigentlich mit immer neuem, gelassenem Lodesmut durchbrechen mußte.

Friedrich lobte bei sich das wackere Schiff, als ob es lebendig ware und seine Erkenntlichkeit zu beanspruchen hatte.

Rurz nach sieben erschien ein dunner und schlanker Mensch in Schiffsunisorm, der sich Friedrichen langsam näherte. Er führte den Finger leicht an die Müge und fragte: "Sind Sie herr von Kammacher?"

Als Friedrich bejahte, zog er einen Brief aus der Brusttasche, erklärte, daß er gestern mit der Lotsenpost von Frankreich eingetroffen sei, aber nicht sofort zugestellt werden konnte, weil der Name Rammacher in der Passagierliste nicht zu finden gewesen wäre. Der herr hieß Rinck und hatte das deutsch-amerikanische Seepostamt an Bord des "Roland" unter sich.

Friedrich versteckte den Brief, auf dem er die Hand seines Baters erkannt hatte. Er fühlte, wie seine Lider unter einem heißen Andrang sich schließen mußten.

Doktor Wilhelm traf Friedrich in einer weichen Stimmung an.

"Ich habe geschlafen wie ein Bar," sagte ber Schiffsarzt, und man merkte an seinem gesunden und erfrischten Gesichte, der behaglichen Art seines Dehnens und Gähnens, daß er sich wirklich von Grund aus erfrischt hatte. "Kommen Sie nach dem Frühstück nit ins Zwischendeck? Eh' wir gehen, machen wir uns aber in meiner Apotheke erst mit Insektens pulver kugelsest."

ies war geschehen. Die herren hatten gefrühstückt: Bratkartoffein und kleine Koteletts, ham and eggs, gebratenen Flunder und anderen Fisch! Dazu hatten sie Tee und Kaffee getrunken, nun begaben sie sich ins Zwischendeck.

Als sie sich einigermaßen an das dort herrschende Zwielicht gewöhnt hatten — jeder hielt sich, um nicht zu fallen, an

einem der senfrechten eisernen Trager der Dede fest - saben sie sich einem am Boden achzenden, jammernden, schreienden, geschüttelten Menschengewimmel gegenüber. Die Ausdunstungen vieler Familien russischer Juden mit Kind und Regel, Sad und Pack, verdarben die Luft, da es nicht möglich mar, Lufen zu öffnen. Blaffe Mutter, mehr tot als lebendig, mit offenen Mundern und geschlossenen Augen baliegend, hatten Sauglinge an ber Bruft, und es war furchtbar zu sehen, wie sie willenlos hin und her gerollt, von den Konvulsionen des Brechreizes gemartert wurden. "Rommen Sie," sagte Doktor Wilhelm, der etwas wie Schwindel im Gesicht des Kollegen bemerkt hatte, "be= weisen wir unsere Überfluffigfeit." Aber Doftor Wilhelm, von der Krankenschwester begleitet, konnte doch hie und da etwas Gutes tun. Er verordnete Trauben und andere Ge= nußmittel, die aus ben Speisekammern ber erften Rajute ge= liefert murben.

So ging es von Abteilung zu Abteilung, mit nicht geringer Mühe und Anstrengung, wo sich überall Elend auf der Flucht vor dem Elend zusammendrängte. Selbst auf den bleichen Gesichtern derer, die sich irgendwo in diesem schwankenden Schubsach der Verzweiflung aufrecht hielten, lag ein Ausdruck sinsterzeschässiger Vitterseit. Es war hier auch manches hübsche Mädchen zu sinden. Die Vlicke der Arzte und dieser Mädchen trasen sich. Eine große Gesahr, eine große Not läßt das Leben des Augenblicks begehrelicher auslodern. Es ist eine tiese Gleichheit, die da von den Menschen empfunden wird. Zugleich erzeugt sich Verwegenheit.

Friedrichen blieb der tiefe und finstere Blick einer jungen russischen Judin in Erinnerung. Wilhelm, dem es wohl nicht entgangen war, daß sein Kollege auf das Mädchen, und dieses auf ihn Eindruck gemacht hatte, konnte sich nicht

enthalten, diese Tatsache zu berühren, indem er Friedrichen lachend beglückwünschte.

Im Weiterschreiten sahen die Herren sich durch Wisse gestellt und mit gröhlender Stimme angerusen. Das Bild des Landsmannes aus der Heuscheuer hatte sich inzwischen verändert, weil er augenscheinlich dem Jammer seines Zustandes durch Genuß von Schnaps entgegenzuwirsen versucht hatte. Wilhelm schnauzte ihn an, da Wilke seiner Umgebung lästig, ja gefährlich war. In seiner Vetrunkensheit schien er sich für verfolgt zu halten. Sein geöffnetes Vündel schmußiger Lumpen lag neben Käse und Brotresten auf der Matraze, und er hatte sein offenes Taschenmesser, eine Art Nidfänger, in der Rechten.

Wilke schrie, er sei von seinen Nachbarn, von den Stewards, von den Matrosen, von dem Proviantmeister, vom Kapitån bestohlen worden. Friedrich nahm ihm das Messer weg, redete ihn bei Namen an und führte ihm, indem er eine Narbe am struppigen Halse des Gewaltskerls anfaßte, zu Gemüt, daß er nach einer Messersiecherei von ihm schon einmal genäht und mit knapper Not am Leben ershalten worden sei. Wilke erkannte Friedrich und wurde ruhiger.

Is die beiden Arzte wieder emporgestiegen waren und die reine Luft des Dzeans atmeten, hatte Friedrich die Empfindung, einer erstickenden Holle entronnen zu sein.

Sie schritten mit vieler Muhe über das nasse, leere Deck, das immer wieder von überkommenden Wogen gebadet wurde. Aber es war ein befreiender Graus, der Friedrich erfrischte. Um den Brief von Hause zu lesen, den er beinahe vergessen hatte, begab er sich in den Damensalon. Einige jener Damen, die von der Seekrankheit nicht zu

leiden hatten, saßen dort vereinzelt umher, in einem schlaffen, ermüdeten Zustand. Das ganze Gemach roch nach Plüsch und Lack, hatte Spiegel in Goldrahmen und einen Konzertslügel. Der Tritt der Füße wurde durch einen Teppich lautlos gemacht.

Friedrich von Kammachers Vater schrieb:

## Lieber Sohn!

Ich weiß nicht, ob dieser Brief Dich treffen wird und wo er Dich treffen wird? Bielleicht erst in New York, wo er möglicherweise später als Du eintrifft. Eigentlich solltest Du ben Gruß Deines alten Baters und Deiner guten Mutter noch mit auf Deine, uns einigermaßen über= raschende Reise nehmen. Aber wir sind ja gewohnt an Überraschungen durch Dich, da wir ja Dein Vertrauen schon seit langem nur in sehr bedingtem Mage genießen. Ich bin Fatalist und übrigens weit entfernt davon, Dich mit Vorwurfen zu ennunieren. Es ift aber ichabe, baß sich seit der Zeit Deiner Mundigkeit so viele Gegensage in unserem Denken und handeln aufgetan haben. Gott weiß es, daß das sehr schade ist. hattest Du doch manchmal auf mich gehört ... doch wie gesagt, mit "hättest Du doch" und ahnlichen Redensarten, die nachhinken, ist nichts auszurichten! — Lieber Junge, da Du nun einmal vom Schidsal in bitterer Weise heimgesucht worden bist, — ich sagte Dir gleich, Angele stammt aus einer ungefunden Fami= lie - so halte jest wenigstens Ropf und Naden hoch, benn wenn Du das tust, ist nichts verloren. Ich mochte Dich gang besonders bitten, daß Du mir den Unfinn mit ber fehlgeschlagenen Bazillenriecherei nicht etwa zu herzen nimmst. Ich sage Dir jest nicht zum erstenmal, daß ich ben gangen Bazillenlarm fur Schwindel halte. Petten= kofer schluckte ja auch eine ganze Typhusbazillen=Rultur,

ohne daß es ihm etwas anhatte. Meinethalben geh nach Amerika: das braucht durchaus kein übler Gedanke, keine verfehlte Unternehmung zu sein. Ich kenne Leute, die sind von dort, nachdem sie hier in Europa Schiffbruch gelitten hatten, als beneidete, umschmeichelte Millionare zurückgekommen. Und ich zweifele nicht, Du hast, nach allem, was Du erleben mußtest, reichlich und reislich den Schritt erwogen, den Du nun tust.

Mit einem Seufzer und einem kurzen, beinahe unhörsbaren Auflachen faltete Friedrich den Brief zusammen. Er wollte ihn später zu Ende lesen. Da bemerkte er jenen amerikanischen Schlingel, an dem er sich schon gestern geärgert hatte, im Flirt mit einer jungen Dame, wie er wußte, einer Kanadierin. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als plöglich in dem feuergefährlichen Raum ein häuschen schwedischer Jündbölzer aufloderte, das der Jüngling in Brand gesteckt hatte. Ein Steward kam und bemerkte, in aller Bescheidenheit sich zu dem Dandy niederbeugend, daß er die Pflicht habe, ihn auf das Unstatthafte seines Tuns hinzuweisen. Worauf ihn jener mit einem "Get out with you, idiot" fortschickte.

Friedrich zog den Brief seiner Mutter hervor und mußte, bevor er zu lesen begann, flüchtig über die Frage nachdenken: welch ein Stoff wohl im Schädel des jungen Amerikaners das hirn vertreten möchte. Die Mutter schrieb:

## Geliebter Sohn.

Die Gebete beiner Mutter begleiten Dich. Du hast viel erfahren, viel erlebt und viel erlitten bei jungen Jahren. Damit Du aber gleich auch etwas Freudiges zu hören bekommst, wisse: Deine Kinderchen sind wohlauf. Ich habe mich vor drei Tagen überzeugt, daß sie es bei dem jovialen Pastor Mohaupt gut haben. Albrecht hat sich

prächtig herausgemacht, Bernhard, der ja mehr seiner Mutter ähnelt und immer ein schweigsamer Junge gewesen ist, erschien mir frischer und auch gesprächiger, und es scheint, daß ihm das Leben im Pastorhause und in der Landwirtschaft Freude macht. Herr Mohaupt meint, beide Jungens seien keineswege unbegabt. Sie haben bei ihm bereits den ersten lateinischen Unterricht. Die kleine Unnemarie fragte mich schüchtern nach Mama, aber ganz besonders und oft nach Dir. Ich habe gesagt, in New York oder Washington sei ein großer Kongreß, wo sie der schrecklichen Tuberkulose — Auszehrung oder Schwindsucht, sagte ich — mal endlich den Garaus machen würden. Junge, komm nur bald in das liebe, alte Europa zurück.

Ich habe mit Binzwanger eine lange Unterredung gehabt. Er fagte mir, daß Deine Frau hereditar belaftet ift. Das Leiden habe in ihr gelegen und wurde unbedingt früher ober später ausgebrochen sein. Er sprach auch von Deiner Arbeit, liebes Kind, und meinte, Du mochtest Dich nur nicht buden lassen. Dier, funf Jahre eifriger Arbeit, und Deine Schlappe sei wettgemacht. Mein lieber Friedrich, folge boch Deiner alten Mutter und wende Deine Seele vertrauensvoll zu unserem lieben himmlischen Bater gurud. Ich glaube, Du bift ein Atheift. Lache nur über Deine Mutter! Glaube mir, wir sind nichts ohne Gottes Beiftand und Gottes Gnabe. Bete mandymal: es schadet nichts! Ich weiß, wie Du Dir in mancher Beziehung mit Unrecht Angeles wegen Vorwürfe machst. Bingwanger sagt, in dieser Beziehung konntest Du voll= kommen ruhig sein. Aber wenn Du beteft, glaube mir, wird Gott jeden Gedanken an Schuld aus Deiner ge= ångsteten Seele nehmen. Du bist nicht viel über breißig hinaus. Ich aber ebensoviel über siebzig. Mit ber Er= fahrung von vierzig langen Jahren, die ich vor Dir, meinem

Jüngsten, voraushabe, sage ich Dir, Dein Leben kann sich noch so gestalten, daß Du eines Tages von Deinen jeßigen Nöten und Leiden kaum noch die Erinnerung hast. Die Tatsachen werden Dir zwar vor dem Geiste stehen: allein Du wirst vergeblich versuchen, Dir das lebendige Leiden und Fühlen vorzustellen, was für Dich heute damit verknüpft ist. Ich din eine Frau. Ich habe Angele lieb gehabt. Dennoch habe ich sie und Dich, und Dich und sie mit ganz gerechtem Sinne beobachtet. Glaube mir: sie hätte mitunter jeden Mann zur Verzweislung gebracht.

Der Schluß des Briefes war mutterliche Zartlichkeit. Friedrich fand sich im Geist an das Nähtischfenster seiner Mutter versetzt und kußte ihr Scheitel, Stirn und hande.

Als Friedrich aufblickte sah er den Steward, der abermals zu dem Dandy getreten war, und hörte, wie dieser ihn auf gut Deutsch mit den lauten Borten: "Der Kapitan ist ein Esel!" fortschickte. Ein Bort, das allen wie ein elektrischer Schlag durch die Nerven ging. Dabei brannte schon wieder der Scheiterhaufen mit einem schwanken Flammchen durch den von banglichem Dammer beladenen, seuergefährlichen Raum.

Friedrich praparierte im Geist sauber, nach allen anatomischen Kunstregeln das Kleinhirn und Großhirn des Jünglings heraus, gleichsam um das Zentrum der Stupidität, die ohne Zweisel die ganze Seele des jungen Amerikaners ausmachte, vor den Studierenden bloßzulegen. Und außerzdem war die hier zutage tretende Frechheit, die vielleicht auch im hirn ihre Zentralstelle hatte, ein Ding von der größten Seltenheit. Friedrich von Kammacher mußte lachen und empfand inmitten der heiterkeit, daß er nun insofern einer neuen Freiheit genoß, als "Mara", die fleine Ingigerd hahlström, keine Gewalt mehr über ihn hatte, ja, ihm beispielsweise weniger als die dunkle Jüdin bedeutete, die

er vor kaum einer Biertelstunde zum ersten Male erblickt batte.

Rapitan von Ressel trat herein. Er nahm, nachdem er Friedrich mit leichtem Niden des blonden Ropfes begrüßt hatte, am Tisch einer alteren Dame Plat, Die sogleich lebhaft auf ihn einredete. Es wurden inzwischen Blide gewechselt zwischen bem jungen Dandy und ber schönen Ranadierin, die bleich und vergangen, aber kokett im Fauteuil lehnte. Friedrich urteilte, daß sie eine Frau von ungewöhnlicher, sublicher Schonheit mare: gerade Nase, vibrierende Flügel= chen, starke, edelgeschwungene Brauen, schwarz, wie bas haupthaar, und ber schattenhafte Flaum um ben feinen, sprechenden, zudenden Mund. Da sie bei ihrem Schwache= zustand, infolge ber starten Bewegung bes Steamers, bem Unreig zum Lachen nicht widerstehen konnte und ihr Verehrer mit fomischem Ernst abermals feine Streichhölzer aufschichtete, zog sie sich einen schwarzen Spipenschal zeit= weilig über bas ganze Gesicht.

Es war ein spannender Augenblick, als es den unzweis deutigen Anschein gewann, daß der Jüngling sein feuers gefährliches Spiel, tropdem jeht der Kapitan zugegen war, nochmals beginnen wollte.

Bon Kessel, breit und schwer, mit seinen etwas zu kurzen Beinen, erschien in dem zierlichen Damensalon einigermaßen unproportioniert. Er saß gelassen und plauderte friedlich. Man konnte am Ausdruck seines Gesichtes übrigens merken, daß er, des Betters wegen, in ernster Stimmung war. Plöhlich flammte der Scheiterhaufen. Und nun wandte sich der ruhige Bernhardinerkopf des Kapitans ein wenig herum, und jemand sagte das Bort: "Auslöschen!" in einem Ton, der nicht mißzuverstehen war und wie ihn Friedrich so knapp, so befehlend und so wahrhaft furchtbar nie bisher von eines Mannes Lippen vernommen hatte. Der ers

bleichte Jüngling hatte im Nu sein Feuerchen ausgequetscht. Die schone Kanadierin schloß die Augen . . .

Der Barbier, bei dem sich Friedrich furz darauf rasieren ließ, sagte: "Das Wetter ist miserabel." Er war ein intelligenter Mann, ber trot bes gewaltigen Schaufelns mit großer Sicherheit seine Runst betrieb. Er erzählte nochmals die Geschichte von der Nordmania und wie durch die Springflut das Klavier durch den Boden des Damensalons an= geblich bis in den Schifferaum hinuntergeschlagen worden war. Ein deutsches Dienstmadchen fam, bas er Rosa nann= te, und dem er Cau de Cologne aushandigte. Die Landpomeranze sah kerngesund und nicht sehr erleuchtet aus. "Es ift schon die funfte Flasche Cau de Cologne," sagte der Barbier, "seit Rurhaven. Sie dient bei einer Frau mit zwei Kindern, die von ihrem Manne geschieden ist. Das Dienstmädchen hat feine guten Tage. Sie muß fur monatlich sechzehn Mark zu jeder Stunde morgens, mittags, vor und nach Mitternacht zur Berfügung stehn. Ich habe ber Frau die Frisur in Ordnung gebracht. Was ist sie doch da nicht über diese Rosa hergezogen. Nicht bie leiseste Spur von Erkenntlich= feit." Friedrichen war es angenehm, sich von dem lebhaften Manne, während er ausgestreckt auf einem patentierten Operationsstuhle lag und sich schaben ließ, allerlei Dinge erzählen zu lassen. Es leitete ab, es beruhigte ihn. Er genoß einen kleinen Bortrag über moderne Schiffefonstruktion. Es sei ein Fehler, daß man soviel Gewicht lege auf den Rekord der Schnelligkeit. Wie sollte solch ein leichtgebautes, oblatendunnes Riesengebaude auf Dauer einer schweren See standhalten. Dabei bie ungeheuren Maschinen, der ungeheure Rohlenverbrauch. Der "Roland" sei allerdings ein gutes Schiff und auf den Werften von

John Elber & Co. in Glasgow erbaut worden. Er ware seit Juni achtzehnhunderteinundachtzig in Dienst gestellt. Er habe fünftausendachthundert indizierte Pferdekräfte. Hundertfünfzehn Tonnen betrage sein täglicher Rohlenverbrauch. Er laufe dabei sechzehn Knoten die Stunde. Sein Register-Tonnengehalt erreiche die Zahl viertausendfünfhundertzehn. Er besitze eine dreizylindrige Compoundmaschine. Seine Besatung besause sich auf hundertundachtundsechzig Mann.

Alle diese Details wußte der Schiffsbader wie am Schnurschen herzuzählen. Argerlich, als ob er persönlich damit die größte Mühe hätte, erzählte er, der "Roland" schleppe bei jeder Überfahrt in seinen Kohlenbunkern fünfundzwanzig und mehr Tausend Zentner Steinkohle mit. Er blieb dabei: eine langsame Fahrt sei bequem und sicher, während eine schnelle Fahrt gefährlich und teuer sei.

Der kleine Barbiersalon wurde mit seinem elektrischen Licht behaglich gewesen sein, wenn er festgestanden hatte. Leider aber bewegte er sich, wobei seine Bande von dem Puls der Maschine bebten und zitterten und draußen die Boge mit tigermäßigem Grimm gegen das dicke Glas der Luke sprang. Die Flakons in den Schränken klirrten und klapperten: der Barbier aber meinte, die langsamer gehenden, schwerer gebauten Schiffe hätten einen bei weitem ruhigeren Gang.

Dann sprach er von einer kleinen Person, die gefärbtes haar trage: "Sie hat," sagte er, "wohl über eine Stunde auf dem Operationsstuhle liegend zugebracht und sich Schminken sowie verschiedenen Puder und nach und nach seinen ganzen Vorrat an Pinaud und Roger et Gallet zeigen lassen." Der Coiffeur lachte in sich hinein. Er meinte, daß man auf Seereisen Gelegenheit sinde, die allerseltsamsten Frauenspersonen kennen zu lernen, und gab

gewisse Geschichten zum besten, die er angeblich selbst erlebt und deren heldin jedesmal eine erotomanische Dame war.

Besonders surchtbar war der Vorfall mit einer jungen Amerikanerin, die man ohne Besinnung in einem der hångens den Rettungsboote gefunden hatte, wo sie nach und nach von der ganzen Mannschaft mißbraucht worden war: Friedrich wußte, daß für die Richtung, in der sich die Phantasie des Bardiers bewegte, die Person Ingigerd Hahlströms den Anslaß gab. Sie hatte auf eben dem Stuhle gesessen, auf dem er noch immer ruhend lag; und an dem stockenden, dann wieder springenden Schlag seines Herzens mußte er mit Entseßen merken, daß die Macht der Kleinen noch nicht gesbrochen war.

Friedrich sprang auf und schüttelte sich. Es war ihm, als musse er in heiße und kalte Bader unter peitschende Duschen kalten Wassers hinein, um sich außen und innen rein zu waschen, um ein widerwärtiges, schwärendes Gift aus dem Blute zu ziehn.

ie Barbierstube lag in der hinteren Halfte des Schiffsforpers. Wenn man heraustrat, konnte man Zylinder und Wellen der Dampfmaschinen arbeiten sehn. Friedrich kletterte muhsam empor auf das Wandelded und
kroch in das überfüllte Rauchzimmer, obgleich es ihn eigentlich anekelte, mit larmenden Menschen zusammengepfercht
zu sein.

Doktor Wilhelm hatte ihm Plat gehalten. "Nun, Sie waren im Zwischendeck," sagte der Kapitan, gegen Friedrich gewandt, wobei er schalkhaft ein wenig lächelte: "unser Doktor sagt mir, eine schöne Debora habe Ihnen einen gefährlichen Eindruck gemacht." Friedrich lachte, und somit war das Gespräch von Anbeginn in heitere Bahnen gelenkt.

In ihrem Winfel fagen die Statspieler. Es waren Beschaftsleute von apoplektischer Konstitution. Sie hatten seit bem Fruhftud Bier getrunken und Stat gespielt, wie sie es immer, außer im Schlaf, seit Beginn ber Reise getan hatten. Die Unterhaltungen ber übrigen interes= sierten sie nicht. Weber taten sie Fragen nach bem Better, noch ichien ihnen bas Schaufeln bes Schiffs= kolosses oder das dbe und grimmige Pfeifen des Windes bemerkbar zu sein. Die Bucht bes Schwunges, ben bas rollende Schiff erbulden mußte, war mitunter fo groß, - vom Backbord nach Steuerbord und vom Steuerbord nach Backbord hinüber! - daß Friedrich sich unwillfürlich anklammerte. Er hatte bann manchmal ein Gefühl, als fonnte Backbord über Steuerbord ober Steuerbord über Bachbord hereinsturgen. In biesem Falle murbe bann ber Riel des "Roland" in freier Luft, dafür aber die Rommando= brude, Maften und Schornsteine mit erheblichem Tiefgang unter bem Bafferspiegel gewesen sein. Dann ware wohl alles verloren gewesen: nur diese drei Statspieler, wie ihm schien, hatten auch wohl, mit ben Ropfen nach unten, weitergespielt.

Hahlströms lange Gestalt kroch gebeugten Kopfes in den Qualm der Schwemme herein. Sein helles, kaltes, kritisches Auge suchte einen Plat auszumitteln. Er ließ den Mann ohne Arme unbeachtet, der ihm ironisch spaßhaft entgegenschrie. Nachdem er sich in möglichst weiter Entsernung von Stoß mit gelassener Höhlichkeit etwas Platz gesucht hatte, zog er einen Tabaksbeutel und eine kurze hollandische Pfeise heraus. Friedrichs erster Gedanke war: wo ist Achleitner? "Wie geht's Ihrer Tochter?" fragte der Schiffsarzt. "Dh," meinte Hahlström, "das geht vorüber. Das Wetter wird besser werden, denke ich." Die ganze Gesellschaft, die sich naturgemäß aus den seefesten und seegewohnten Elementen

refrutierte, nahm nun für eine Weile an dem Wettergespräch teil. "Ift es benn mahr, herr Rapitan," fragte jemand, "daß wir heute nacht beinahe auf ein schwimmendes Brack gerannt maren?" Der Gefragte lachelte, ohne zu antworten. "Bo sind wir eigentlich jest, herr Kapitan? haben wir heut' in der Nacht Nebel gehabt? Ich habe doch mindestens eine Stunde lang alle zwei Minuten die Sirene gehört!" — Rapitan von Ressel blieb aber in allem, was Leitung und Schicksal ber Fahrt betraf, einsilbig. "Ift es mahr, daß mir Goldbarren fur die große Bant in Washington an Bord haben?" Von Kessel lächelte und blies einen dunnen Rauchstrahl durch das blonde Bart= haar hervor in die Luft. "Das hieße ja Eulen nach Athen tragen," bemerkte Wilhelm: und jest konnte nicht ausbleiben, daß das große Thema der Welt, das Thema der Themen zur allgemeinsten Verhandlung fam. Jeder der Reisenden hatte naturlich sogleich heller fur Pfennig sein eigenes Vermögen im Ropf oder suchte wenigstens möglichst genau einen Überblid. Fast alle wurden zu Rechenmaschinen, mahrend sie außerlich das Vermögen der Washington-Bank mit der Bank von England, dem Crédit Lyonnais, mit den Reichtumern ber amerikanischen Milliardare laut in Vergleich brachten Bei diesem Gespräch horchten sogar die Kartenspieler hie und da einen Augenblick.

Amerika litt unter einer geschäftlichen Depression. Ihre Ursachen wurden erörtert. Die gegenwärtigen Amerikaner waren in der Mehrzahl demokratisch gesinnt und wälzten die Schuld auf die Republikaner. Der Tammany-Tiger war der Gegenstand ganz besonderer But. Er hatte nicht nur New York in den Pranken, dessen Bürgermeister eine Kreatur von Tammann war, sondern fast alle guten und einflußreichen Stellen im Lande waren von Tammann-Leuten besetzt. Jeder von diesen wußte sein Schäschen zu scheren, und das ameris

fanische Volk wurde ausgesaugt. Die Korruption in den leitenden Stellen war riesenhaft. Für die Flotte wurden Milliarben bewilligt, und wenn mal endlich ein Schlacht= schiff zustande fame, so sei bas viel: benn bas ganze Gold versidere weit vom Bestimmungsort in die Taschen friedlicher Amerikaner, beren Interesse fur bie Marine bas benkbar geringste sei. "Ich mochte in Amerika nicht be= graben fein," rief, mit feiner ichneibenben Stimme, ber Armlose. "Es ware mir noch im Grabe zu obe und lang= weilig. Ich haffe bas Spuden und Icewater-Trinfen bis in ben Tod." Es brach ein großes Gelächter aus. Stoß fand sich baburch zu weiteren Ausfällen aufgewiegelt. "Der Amerikaner ist ein Papagei, ber unaufhörlich die beiden Borte dollar und business spricht. Business and dollar! Dollar and business! Un biefen zwei Worten ift in Umerika die Rultur frepiert. Nicht einmal ben Spleen fennt ber Umerikaner. Denken Gie blog an ben furchtbaren Ausbrud: bas Dollarland. Bei uns in Europa wohnen boch Menschen.

Der Amerikaner sieht alles in der Welt und auch seinen Mitmenschen immer nur daraushin an, welchen Wert er in Dollarn ausgedrückt repräsentiere. Außer dem in Dollarn Ausgerechneten sieht er nichts. Und dann kommen diese herren Carnegie und Konsorten und wollen uns mittels des widerwärtigen Inhalts ihrer Kramladenphilosophie in Erstaunen sehen. Meinen Sie denn, die Welt sei gefördert, wenn sie ihr ihre Dollar abknöpfen? — oder wenn sie ihr einen Teil der abzeknöpften Dollar, mit großem Trara, wieder zurückschenken? Meinen Sie, wenn sie die Gnade haben, uns zu scheren, so werden wir dasür unsere Mozart und Beethoven, unsere Kant und Schopenhauer, unsere Schiller und Goethe, unsere Rembrandts, Leonardos und Michel Angelos, kurz unseren ganzen geistigen europäischen Riesenbesit über Bord werfen? Was ist denn dagegen so

ein armer Lumpenhund von einem amerikanischen Milliarbar und Dollarkretin? Er mag uns um milde Gaben ansprechen!"

Ser Kapitan bat Friedrich, ihm einige Borte in sein Gebenkbuch einzutragen. Bei dieser Gelegenheit zeigte er ihm bas Kartenhaus und bas Ruberhaus, wo sich bas große Rad, hinter bem Rompaß, befand, bas ein Matrofe nach ben Befehlen bes ersten Steuermanns, die durch ein Sprachrohr kamen, bewegte. Der "Roland" lag, wie an der Rose des Rompasses zu erkennen war, Best-Sud-Best an, weil ber Rapitan bei mehr sublichem Rurs besseres Better zu treffen hoffte. Der Matrose am Ruber teilte nicht einen Augenblick seine Aufmerksam= feit. Sein bronzenes, wetterhartes Gesicht mit bem blonben Bart und ben meerblauen Augen hing mit unbeirrbarem Ernst an ber West-Sud-West-Linie bes Rompasses fest, bessen Rose, in ihrem runden Rupfergehäuse fardanisch aufgehängt, trot der Bewegungen, die der immer großartig hupfende, großartig fpringende, elefantenhaft vorwarterauschende Steamer machen mußte, in der Horizontale blieb.

In seinem Privatzimmer wurde der Kapitan gesprächiger. Friedrich mußte Platz nehmen, und der schöne blonde Germane, dessen Augen aus derselben Schachtel stammten, wie die des Matrosen, der am Ruder stand, bot ihm Zigarren an. Friedrich ersuhr, daß von Kessel unverheiratet war und zwei ältere unverheiratete Schwestern hatte, außer einem Bruder, der Frau und Kinder besaß. Die Bilder der Schwestern, des Bruders, seiner Gattin und ihrer Kinder, sowie die Photographien der Eltern des Kapitans bildeten, symmetrisch über einem rotbraunen Plüschsofa aufgehängt, ein besonderes Heiligtum.

Friedrich vergaß nicht seine Frage zu tun: ob von Ressel mit ausgesprochener Neigung bei seinem Berufe fei. "Beifen Gie mir an Land eine Stelle nach," befam er zur Antwort, "wo ich bas gleiche Auskommen finden kann, und ich tausche ohne alles Besinnen. Das Seefahren fangt an, seinen Reig zu verlieren, wenn man zu Jahren fommt." Die Stimme bes Rapitans war hochst sympathisch und guttural. Irgendwie wurde Friedrich durch ihren Klang an das Zusammenschlagen elfenbeinerner Billardfugeln er= innert. Seine Artifulation war tabellos, und er vermied es, mit irgend einem bialektischen Unklang zu sprechen. "Mein Bruder hat Frau und Kinder," fagte er: wobei naturlich nicht das geringste sentimentale Timbre in seinem Organ zu spuren war; aber man sah es seinen leuchtenden Bliden an, wie abgottisch er seine Neffen und Nichten bewunderte, deren Bilder er Friedrich vorlegte. Um Ende sagte er geradezu: "Mein Bruder ist ein beneidenswerter Mann." Er fragte bann Friedrich, ob er ein Sohn bes Generals von Kammacher mare. Es wurde bestätigt. Der Rapitan hatte ben Feldzug von siebzig und einundsiebzig mitgemacht und als Leutnant in einem Artillerieregiment gestanden, bessen Chef ber Bater Friedrichs gewesen mar. Er sprach mit ber größten Verehrung von ihm. Eine halbe Stunde und långer blieb Friedrich zu Besuch bei bem Rapitan, und diesem schien die Gegenwart Friedrichs ein besondres Vergnügen zu machen. Es war erstaunlich, welch eine weiche und gartliche Seele in diesem Manne verborgen war. Immer, che er etwas von ihr enthullte, pflegte er ftarfere Buge aus seiner Zigarre zu tun und Friedrich lange und forschend anzublicken. Allmählich indessen kam deutlich heraus, welcher Magnet auf ben Kompaß im Bergen bes blonden Riesen am stärksten einwirkte. Abwechselnd wies er nach dem Schwarzwald und nach dem Thuringer Wald.

Unwillfürlich sah Friedrich den prächtigen Mann mit einer heckenschere am Ligusterzaune seines behaglichen häusschens stehen oder zwischen Rosenstöcken, mit dem Okulationsmelser. Friedrich war überzeugt, dieser Mann wäre mit Bollust für immer im weichen Rauschen unendlicher Wälder untergetaucht und hätte nur zu gern das Rauschen aller Dzeane der Welt dafür hingegeben.

"Vielleicht ist noch nicht aller Tage Abend," sagte der Kapitan, indem er sich mit Humor erhob und das große Stammbuch vor Friedrich hinlegte. Er drohte: "Ich schließe Sie jest mit Feder und Tinte ein, und wenn ich wiederstomme, muß ich auf diesem Blatte irgend etwas Sinnreiches vorfinden."

Friedrich durchblätterte das Gedenkbuch. Es war unverkennbar, daß sich mit ihm die Hoffnung auf Gemüsebeete, Stachelbeersträucher, Bogelgezwitscher und Vienengesumm auß engste verband. Sicherlich richtete sich die Seele des Kapitäns, unter dem Drucke der schweren Verantwortung mancher Seereise, durch das Blättern in diesem Buche auf, und zwar in hinblick auf eine Zeit, wo es im Frieden des schlichten, eigenen Herds Zeugnis für seinen Besiger ablegen würde. Dann war es an ihm, seine Dienste zu tun und im gesicherten hafen bestandene Gefahr, bestandenen Kampf, bestandene Mühsal in einen vollen und tiesen Nachgenuß umzuwandeln.

Und plötzlich erschien vor Friedrichs Seele sein eigenes quietistisches Ideal in Gestalt einer Farm, in Gestalt einer vollkommen einsam gelegenen Blockhütte. Sie war aber nicht von ihm allein, sondern von ihm und der kleinen Teufelin "Mara" bewohnt. Er war erbittert. Er stieg im Geist in noch verlassnere Gegenden und sah sich als einsamen Eremiten, der Wasser trank, seinen Fisch an der Angel zog, betete und von Wurzeln und Rüssen lebte.

Als der Kapitan wiedergekommen war und sich dann von Friedrich verabschiedet hatte, fand er die folgenden Zeilen in seinem Buch:

Schwebst du hoch ob Ozeanen, Deines Meisters Bahnen teilend, Wirst du dermaleinst verweilend Blühn am Ende seiner Bahnen, Wirst im Garten seiner Stille Sturm und Taten ihm bezeugen: Wie sich Kraft und Manneswille Nicht vor schwersten Seen beugen! Stolze Runen wirst du tragen, Zu des Steuermannes Ehre, Und den Dank der Seelen sagen, Die er führte durch die Meere.

Sfle Friedrich, mit einer hand feine Ropfbededung festhaltend, die andere hand am Treppengelander, aus ber pfiffigen Sohe ber Kapitanskajute zum Wandelbed niederstieg, offnete sich die schone Deckkabine bes ersten Steuermanns, und biefer erichien im Gefprach mit Ach= leitner. Achleitner schrie mit bleichem und sorgenvollem Gesicht im Vorübergeben Friedrich an. Er berichtete, baf er Die Steuermannskabine für Ingigerd hablitrom gemietet habe, ba es nicht mehr mit anzusehen sei, wie sie in ihrer jegigen leibe. Das Sturmwetter hatte zugenommen, und man sab nun nicht einen Passagier mehr an Ded. Matrosen revidierten die Rettungsboote. Gewaltige Baffermaffen, bie an ber Schiffswand brandeten, schräg von vorn gegen ben Rurs laufend, spriften gewaltigen Sprunges empor, standen, weißen Korallen gleich, einen Augenblick still in der Luft und peitschten, alles burchnassend, auf Ded nieber. Der Qualm ber Schornsteine murbe vom reifenden Atem bes Wetters flach von ben Offnungen rudwartsgerissen und in das wilbe Chaos zerstreut, darin sich himmel

und Meer vermengten. Friedrich tat einen Blid auf das niedrige Vorderbed. Eine Erinnerung an die Jüdin und dann an den Kujon, den Wilke, war ihm hinter der brennenden Stirne aufgetaucht. Das Vorderbed wurde indessen dermaßen von Sturzseen heimgesucht, daß sich dort niemand aufhalten konnte: ausgenommen den Matrosen, der vorn am Steven, unweit des Ankerkranes Auslug hielt.

Um das rechteckige Treppenloch zur haupttreppe war ein Geländer angebracht. Ningsherum blieb ein schmaler Raum, in dem eine Anzahl Menschen bei guter Luft und geschüßt vor der Nässe sigen konnten. Friedrich trat, in Begriff zum Salon hinunterzusteigen, durch die immer offene Tür in das Treppenhäuschen ein und fand eine stumme und bleiche Versammlung. Ein Stuhl war frei, ein sogenannter "Triumph der Bequemlichkeit", und veranlaßte Friedrich Plat zu nehmen. Es kam ihm vor, als habe er sich in einen Kreis von Verdammten eingereiht.

Von einem der armen Sünder glaubte Friedrich, daß es Prosessor Toussaint, der berühmte, in Not geratene Vildhauer sei; darauf deuteten Kalabreser und Radmantel. Sein Nebenmann wechselte hin und wieder mit ihm ein Wort: und dies mochte vielleicht Geheimrat Lars aus dem Kultusministerium sein, dessen Erscheinung Friedrich nur noch undeutlich vor der Seele stand, trosdem er ihm einmal im Hause des Vürgermeisters gegenübergesessen hatte. Der Konfestionär hatte sich, — Gott weiß wie! — bis hierher aus seiner Kadine herausgeschleppt und lag nun, ein Loter, in seinem Stuhle. Es war außerdem noch ein kleiner, rundlicher, ängstlicher Herr zugegen, der sich mit einem mageren und langen Herrn unterhielt.

Der lange herr zeigte jenem ben Querschnitt eines Unters see= Telegraphenkabels. Das harte, komplizierte Geflecht

aus Hanf, Metall und Guttapercha wurde herumgereicht. Aus den flüsternd abgebrochenen Sähen des langen Herrn entnahmen die anderen, daß er im Jahre siebenundsiedzig als Elektriker auf einem Dampfer gewesen war, der ein europäisch=nordamerikanisches Kabel ausgelegt hatte. Die Arbeit dauerte ununterbrochen auf hoher See monateslang. Der Herr erzählte, wie er sogar den Bau des Kabelschiffes auf der Werft kontrolliert habe, und die Fäuste der Arbeiter, deren Aufgabe es gewesen war, die Metallsplatten der Schiffswanten mit Nieten aneinanderzuheften. Er sprach von der Telegraphen-Hochebene auf dem Grunde des Dzeans, die, aus grauem Sande gebildet, sich zwischen Irland und Neufundland erstrecke und die Lagerstätte der hauptsächlichsten europäisch=amerikanischen Kabel sei.

Die kupfernen Drahte im Innern des Kabels, zu deren Schutz seine übrige Masse, beinahe faustdick, einer gewaltigen Ankertrosse gleich, vorhanden ist, werden seine Seele genannt. Friedrich sah im Geist in der furchtbaren Dde der Meerestiefen die ungeheuren erzenen Schlangen hingelagert, scheindar ohne Ende und Anfang, über dem Sandboden fortlausend, der von den Kätseltieren des Meeresgrundes bevölkert war. Es kam ihm vor, als wäre das Schicksal einer so tiefen Verlassenheit selbst für die Seelen der Kabel zu grausam.

Dann fragte er sich: warum brachen die Menschen an beiben Enden des ersten Kabels, als die ersten Depeschen kamen, eigentlich in begeisterten Jubel auß? Es hat vielleicht eine mystische Ursache, denn, daß man jetzt ein Guten Morgen, Herr Müller, oder Guten Morgen, Herr Schulze in einer Minute zwanzigmal um den Erdball telegraphiert oder meinethalben mit dem Reportertratsch aller Weltteile die gesamte Menschheit trivialisiert, kann unmöglich der wahre Grund dieses Freudenrausches gewesen sein.

Als er so dachte, rutschte sein Stuhl, und Friedrich wurde in Gemeinschaft des Elektrotechnikers und des schlafenden Konfektionars hart gegen das Geländer des Treppenlochs geschleudert, während die gegenüberliegende Reihe der Passagiere, mit dem Geheimrat und dem Professor, hintenüberschlug. Der Vorfall war ziemlich lächerlich: doch niemand war da, der zu lachen versucht hätte.

Einer der immer beschäftigten Stewards erschien und reichte, gleichsam zum Trost der Bestürzten, aus dem unserschöpflichen Borrat der Proviantkammern spanische Trauben herum. "Bann sind wir in New York?" fragte jemand. Aller Augen waren sofort in Berblüffung und Schreck auf ihn gerichtet. Der sonst so hösliche Steward gab keine Antswort. Eine bestimmte Auskunft wurde nach seiner Ansicht einer Herausforderung des Schicksals gleichgekommen sein. Die Passagiere empfanden ähnlich. Ja, der Gedanke, man könne wirklich und wahrhaftig einmal wieder festes Land unter die Füße bekommen, kam ihnen in ihrem augenblickslichen Zustand fast wie ein törichtes Märchen vor.

Eigentümlich verhielt sich der kleine dicke Herr, dem der Elektrotechniker hauptsächlich seine Borträge hielt. Er machte fortwährend besorgte Bemerkungen und blickte nach kurzen Zwischenräumen immer wieder ängstlich in den Aufruhr hinaus. Forschend richtete er die kleinen, vigilanten Augen seines kummervollen Gesichts bald gegen die Spizen der Masten, die nicht aushörten, große Kreisbogen zu durchsmessen, die nicht aushörten, Backbord Steuerbord!) — bald voller Sorge in das monotone Gebaren der immer höher heranwachsenden Bassermassen hinein. Friedrich war gerade dabei, sich über die Feigheit dieser erbärmlichen Landratte innerlich lustig zu machen, als ihm jemand erzählte, der dicke Herr sei Schiffskapitän und habe vor kaum drei Wochen seine Bark von ihrer Weltreise nach New York zus

rudgebracht, nachdem sie drei Jahre unterwegs gewesen war, und nun kehre er nach New York zurud, um die gleiche Neise von ähnlicher Zeitdauer anzutreten.

riedrich dachte über den furchtsamen Seemann nach, dessen Charaktereigenschaften mit den Forderungen und Leistungen seines entbehrungsreichen Berufs so wenig in Einklang zu stehen schienen, und fragte sich, was einen solchen Mann auf die Dauer in seiner Sehe und in seinem Leben sesthate; dann erhob er sich, um sich ziellos irgendwohin zu begeben. Die unfreiwillige Muße einer Seereise dewirkt, besonders dei schlechtem Wetter, daß der Passagier den Kreis aller auf einem Schiffe möglichen Eindrücke, wenn er damit zu Ende ist, immer wieder von neuem durchsläuft. So sand sich Friedrich, nachdem er eine Weile ziellos treppauf treppad geklettert war, auf den Lederpolstern jenes Galarauchzimmers, das bei der Masse der Raucher keinen Anklang sand, und darin der Armlose gestern seine Mahlzeit genommen hatte.

Hans Füllenberg trat mit der Frage ein, ob man hier nicht berechtigt sei, Zigaretten zu rauchen. Dann ließ er sich über das Wetter aus und beurteilte es ziemlich trübselig. "Wer weiß, wie es endet," sagte er, "vielleicht laufen wir, statt nach New York zu kommen, einen Nothafen in Neufundland an." Diese Aussicht ließ Friedrich gleichgültig.

Füllenberg suchte nach einem neuen Gesprächsthema.

"Das macht Ihre Dame?" fragte Friedrich.

"Meine Dame spuckt, wenn man bei ihr von Seele reden kann, ihre Seele aus. Ich habe sie vor zwei Stunden zu Bett gebracht. Diese Englanderin ist bereits eine Vollblutsamerikanerin. Ungeniert, sage ich Ihnen! Großartig. Erst habe ich ihr die Stirn mit Branntwein gerieben, wovon sie

dann ziemlich derbe genossen hat, dann knöpfte ich sie am Halse auf. Sie scheint mich für einen Masseur zu halten, der von ihrem Gatten für sie gechartert ist. Die Sache wurde mir schließlich langweilig. Außerdem stieg mir selber in ihrem knackenden Boudoir die Seele durch den Magen herauf. Alle Poesie ist zum Teufel gegangen.

Sie hat mir übrigens die Photographie ihres zärtlich geliebten New Yorker Satten gezeigt. Ich glaube, sie hat in London noch einen..." Hans Füllenberg wurde durch den first call for dinner unterbrochen, den der Trompeter im Treppeneingang mit Geschmetter durch seine Trompete blies, den aber die dicke Luft und der ungeschlachte Lärm der See sofort, ohne Widerhall, verschlang.

"Außerdem hat sie sich," schloß nun der Jüngling, "den Doktor Wilhelm hinunterbestellt."

Im Speisesaal sah es obe aus. Weber ein Offizier noch der Napitan des "Noland" war anwesend. Der Dienst bei dem üblen Wetter erlaubte es nicht. Gine hölzerne Vorrichtung teilte die Flache der Tische in Facher ab, die das Rutschen der Teller, Glaser und Flaschen verhuten sollten. In der Ruche und in der Porzellankammer gab es zuweilen gewaltigen Bruch. Man horte Stoße von Tellern zerschellen. Raum zwölf ober breizehn Leute waren bei Tisch, darunter Hahlstrom und Doktor Wilhelm. Schließlich tamen noch die Kartenspieler her= eingestürzt, mit erhipten Gesichtern und lauten Stinmen. Ein Spielgewinst wurde sofort in Pommern umgesett. Die Tischmusik trat trot bes schrecklichen Wetters in Funktion. Es lag darin etwas Frevelhaftes, stand doch der "Roland" immer wieder bebend still, als ware er wider ein Riff gelaufen. Einmal war diese Tauschung so start, daß im Zwischended eine Panik ent= stand. Der Obersteward, herr Pfundner, brachte die Nachricht

davon in den Speisesaal, bis wohin, troß des Larms der wuchtenden Wassermassen, troß Tellergeklappers und Streichmusik, der entsetzte Schrei der bestürzten Menschen gedrungen war.

Zum Dessert stieg Hahlström von seinem entfernten Plat mit einiger Mühe zu Friedrich und Doktor Wilhelm heran. Er nannte sich selber einen Kurpsuscher und fing ein Gespräch über Heilgymnastif an. Durch diese Symnastif, meinte Hahlström, sei Ingigerd, seine Tochter, zu dem Gedanken ihres Tanzes gekommen. Es schien, er hatte Whisky getrunken, denn er befand sich nicht mehr in seinem gewöhnlichen Zustand der Schweigsamkeit. Er entwickelte philosophische Ansichten. Er spielte, wie um herauszusordern, eine wilde und tolle Behauptung nach der anderen aus. Ieder der Trümpfe hätte genügt, zehn deutsche Philister mattzusehen. Wollte man seinen Reden trauen, so war er terroristischer Anarchist, Mädchenhändler, womöglich Hochstapler: jedensfalls sehte er sich mit der ganzen überlegenheit seiner Person für die Sache dieser Leute gegen die Dummen ein.

"Amerika," sagte er, "ist bekanntlich von Gaunern gemacht, und wenn Sie ein Zelt darüber spannen, so haben Sie das komfortabelste Zuchthaus der Welt, meine Herren! Der Gauner, der große Nenaissanceidiot ist dort die sieghafte Lebenskorm. Und das ist überhaupt die einzig mögliche. Passen Sie auf, wie der große amerikanische Gauner eines Tages die Welt unterkriegt. Europa macht ja nun auch so ein dischen in Renaissanceideal und in Nenaissancebestien. Es arbeitet sozusagen eifrig an seiner Vergaunerung. Aber Amerika ist ihm darin nicht nur um zehn Pferdelängen voraus. Ihre Tesare Vorgias sissen mit Glockenröcken in den Tasses und geben ihren Verbrechergenius in ziemlich harmsosen Versen aus. Sie sehen aus wie Vraundier mit Spucke oder als hätte ihnen irgend ein Vader das Vlut abgezapft.

Wenn Europa sich retten will, so hat es nur eine Möglichefeit: Es macht ein Gesetz, wonach es weder einen Hochestapler, Kassenbefraudanten, betrügerischen Bankrotteur, noch Falschspieler an Amerika ausliefert. Schon auf deutschen, englischen und französischen Schiffen in amerikanischen Häfen werden diese Leute unter den ganz besonderen Schutzeuropas gestellt. Passen Sie auf, wie bald da Europa Uncle Sam überflügelt."

Die Arzte brachen in Lachen aus.

"Bann mußte je das Genie mit Moral etwas anzufangen?" fuhr Hahlström fort. "Selbst der Schöpfer Himmels und der Erde verstand es nicht: denn er schuf seine Schöpfung unmoralisch. Jede höhere Form der Betätigung hat die Moral über Bord geworfen. Was wäre ein Historiser, der, statt zu forschen, moralisierte? Oder ein Arzt, der moralisiert? Oder ein großer Staatsmann, der sich die Bürgermoral der Zehn Gebote zur Nichtschur seste. Nun gar ein Künstler, der moralisiert, ist ein Narr und ein Schuft. Was würden schließlich die Kirchen der ganzen Welt für Geschäfte machen, wenn wir alle moralisch wären? Sie würden ja nicht vorhanden sein."

man erhob sich von Tisch, und als man an Deck himaustletterte, sagte Hahlström plöglich zu Friederich: "Meine Tochter erwartet Sie. Wir besißen hier namlich einen Freund, Herrn Achleitner, einen sansten Schöps, der aber dafür sehr viel Geld besißt. Der Armste weiß nicht, wie es am besten hinauswersen. So hat er denn einem Leutnant, für meine Tochter, eine opulente Deckfabine abgemietet. Dafür hat er dann leider auch das Necht, ihr manchmal gehörig zur Last zu sein."

In der Tat saß Achleitner, als die herren in das

Deckzimmer eintraten, auf einem nicht sehr sicher stehenben Malerstuhl, während sich "Mara", sorgfältig eingehüllt, auf dem Diwan streckte. Sogleich aber rief sie dem Vater zu, er möge gefälligst Achleitner, der sie langweile, fortschaffen, und bedeutete Friedrich, sie habe an ihn ein besonderes Anliegen. Gehorsam entfernten sich Hahlström und Achleitner.

"Womit kann ich dienen?" fragte Friedrich und hörte nun eines jener belanglosen Anliegen, womit Ingigerd ihre Umgebung zu beschäftigen liebte. Sie tat das, wie sie erklärte, weil sie sich, wenn nicht Menschen in kleinen Dingen für sie tätig wären, verlassen erschien. "Falls Sie es aber nicht tun wollen," sagte sie dann — es war irgend etwas ganz Gleichgültiges, wofür die Stewardeß die rechte Instanz gewesen wäre! — "wenn Sie es aber nicht tun mögen, bitte, dann ist es mir lieber, Sie lassen es. Und wenn Sie sich überhaupt bei mir langweilen, so bleibe ich ebensogern allein."

Friedrich empfand diesen ganzen Beginn als den törichten Ausdruck einer Verlegenheit. Er sagte ruhig, er wolle nach Kräften nüßlich sein, und erklärte, daß er sich keineswegs langweile. Das tat er auch nicht, denn allein mit der Kleinen in ihrer Kabine, empfand er, zumal die Bewegung des Schiffes hier weniger spürbar war, den gefährlichen Reiz ihrer Gegenwart.

Das Leiben der Seefahrt gab ihrem Madonnengesicht eine wächserne Durchsichtigkeit. Die Stewardeß hatte ihr die Loden gelöst, die sich über das weiße Linnen des Ropfsissens ausbreiteten: eine goldne Flut, deren Anblick für Friedrich verwirrend war. In diesem Augenblick kam es ihm vor, als ob das ganze ungeheure Schiff, mit seinen Hunderten menschlicher Ameisen, nichts weiter wäre, als der Kokon dieses winzigen Seidenräupchens, dieses farben-

zarten, entzüdenden Schmetterlings: als ob die nackten heloten, die unten am Grunde des Schiffes Kohlen in die Weißglut schleuderten, nur schwißten, um dieser kindlichen Benus dienstdar zu sein. Als ob Kapitan und Offiziere die Paladine der Königin, die übrigen ihr Gefolge waren. Und als ware das Zwischendeck von blindergebenen Sklaven angefüllt.

"Habe ich Ihnen gestern mit meinen Erzählungen wehgetan?" sagte sie plöglich.

"Mir?" fragte Friedrich. "Sie haben sich höchstens selbst wehgetan."

Sie betrachtete ihn mit sarbonischem Lächeln und zerz zupfte dabei einen kleinen Ballen rosafarbener Watte aus einer Konfektschachtel, die neben ihr stand.

Friedrich fühlte, daß in der Art ihres Lächelns, in der Art ihres Blickes ein kaltes Genießen lag, und da er ein Mann war und sich solchem Hohne gegenüber machtlos fühlte, stieg eine Welle physischen Jähzorns in ihm auf, die ihm das Blut in die Augen trieb und seine Hände zu Fäusten zusammenzog. Dies war jener Raptus, den Friedrich ge-legentlich notwendig hatte und der seinen Freunden eine bekannte Erscheinung war.

"Was ist Ihnen benn," flusterte Ingigerd, indem sie weiter Batte zerzupfte, "vor einem Monche, wie Sie sind, fürcht' ich mich nicht."

Diese Bemerkung war nicht geeignet, die leidenschaftliche Boge zu beschwichtigen, die in Friedrich aufbäumte. Er wurde indessen ihrer Herr. Ein neues Tier im Stall dieser Eirce werden wollte er nicht.

Es war, als wenn Ingigerd selbst die verkörperte bose Psyche ware, so wenig gab es etwas Verborgenes in den Gefühlsregungen eines Mannes für sie. "Oh, ich wollte ja selbst einmal Nonne werden," sagte sie, und einiger= magen umftanblich plappernt ergablte fie, ber Bahrbeit gemäß, soweit sie nicht log, daß sie einmal ein Jahr und langer in einem Kloster untergebracht gewesen ware, um gut zu werden, daß es aber auch im Rloster nicht besonders weit damit gediehen sei. Das heißt, sie sei religios. Gie konne bas ruhig aussprechen. Jeder Mensch, bei dem sie nicht das Gefühl habe, neben ihm und mit ihm zu Gott beten zu konnen, bleibe ihr fremd, ja widerlich. Vielleicht werde sie doch noch einmal Nonne werden, aber nicht wegen ber Frommigkeit, - und hiermit fing sie, ohne es scheinbar selbst zu merken, allem soeben Gesagten hohn zu sprechen an — nicht wegen der Frommig= feit, benn, bas sollte ihr gerade einfallen, sie sei nicht fromm. Sie glaube an nichts als an sich selber. Das Leben sei furz, und danach komme nichts. Man musse bas Leben ausgenießen. Wer sich einen Genug versage, der sundige gegen sich und betrüge sich.

Die Stewardeß kam in die Kabine und rückte mit lustigen Worten Ingigerds Kissen und Decken zurecht. "Hier ist es besser, nicht wahr, als unten, Fraulein?" Als sie gegangen war, sagte Ingigerd: "Ich weiß nicht, die dumme Frau ist auch schon verliebt in mich."

"Weshalb sitze ich hier?" fragte sich Friedrich, und hatte dabei schon angefangen mit dem Bersuch, dem törichten kleinen Geschöpf in aller Güte den Star zu stechen. Warum wandelte ihn denn eigentlich immer wieder in so ungewöhnlicher Stärke Mitleid an, das dieses Geschöpf durchaus nicht beanspruchte? Und warum konnte er sich von der Idee der Unschuld nicht freimachen, von der Idee des Keuschen, solange die Gegenwart bieser kindlichen Lamia auf ihn einwirkte? Sie schien ihm sauter und unberührt, und jede ihrer kapriziösen Bewegungen und Bemerkungen ershöhte für ihn nur ihre rührende Hilfslosskeit.

Alle Liebe ist Mitleid! Dieser Sat, den Schopenhauer aufstellt und für parador und wahr zugleich erklärt, ging Friedrich durch den Kopf. Er nahm eins der Püppchen in die Hand, die wieder um die Kleine verstreut lagen, und suchte in dem humanen Ton, den er sich im Versfehr mit Patienten zu eigen gemacht hatte, Ingigerd begreislich zu machen, daß man nicht ungestraft in dem Irrtum lebe, die Welt sei ein Puppenspiel. Ihre Puppen seien in Wahrheit Raubtiere. Wehe, wenn man das nicht früher erkenne, als die man von ihren Jähnen zerrissen, von ihren Pranken niedergeschlagen sei.

Sie lachte kurz und gab keine Antwort. Sie klagte dann über Schmerz in der Brust. Friedrich sei doch wohl Arzt: ob er sie nicht untersuchen wolle.

Friedrich antwortete barsch, das sei Doktor Wilhelms Sache, er selbst praktiziere auf Reisen nicht. Nun, meinte sie, wenn sie leide, er aber als Arzt ihr Leiden lindern könne, das aber nicht wolle, so möchte wohl seine Freundschaft für sie nicht besonders sein.

Dieser Logik verschloß Friedrich sich nicht. Er wußte längst, daß ihre überaus zarte Konstitution zwischen Soll und Haben nur gerade so mühselig balancierte und in jeder Minute gefährdet war. "Wenn ich Ihr Arzt wäre," erstärte er, "ich würde Sie etwa bei einem Landpfarrer oder bei einem Farmer unterbringen. Kein Theater besuchen! geschweige auftreten. Diese verdammten Lingeltangel haben Sie körperlich und moralisch auf den Hund gebracht."

Ich bin roh, und das ist Medizin, dachte Friedrich.

"Bollen Sie Farmer werben?" — "Wieso?" — "Pfarrer sind Sie ja schon!" — Sie lachte, und das Gespräch ward durch das Geschrei eines Kakadus unterbrochen, dessen Kletterstange im Hintergrund der Kabine stand, und den Friedrich bisher noch nicht bemerkt hatte.

"Das fehlte noch! Bo haben Sie diese Bestie her?"
"Bitte geben Sie mir mal diese Bestie! Roko! Roko!"
Friedrich stand auf und ließ sich den großen, weißen, rosig überhauchten Seefahrer auf die Hand klettern.

Indessen hatte sich draußen der "Noland" durch sinkende Taler salzigen Wassers und über steigende Gebirgszüge des wie eine ungeheure Maschine gleichmäßig arbeitenden Ozeans in eine Nebelwolke hineingewühlt und ließ das Gebrüll der Sirene ausströmen. "Nebel," erklärte Ingigerd, und es wich alles Blut aus ihrem Gesicht. Aber sie sagte sofort, daß sie sich niemals ängstige. Danach nahm sie ein Stückhen Konfekt in den Mund und ließ den Kakadu davon abknabbern, der dabei ohne sede Empfindung auf den lieblich bewegten Busen des Mädchens trat.

Friedrich mußte inzwischen jeden Augenblick eine andere Handreichung tun und fragte sich, während er sie von einem javanischen Affichen, das sie einmal besessen hätte, schwärmen hörte, ob er denn eigentlich Arzt, Krankenpfleger, Friseur, Kammerzose oder Schiffssteward sei, und ob er es nicht doch noch bei Ingigerd bis zum Laufburschen bringen werde?

Er sehnte sich lebhaft in freie Luft und an Deck zuruck. Alls aber bald darauf mit angstvoll fragenden Augen Achsleitner wieder ins Zimmer getreten war und Ingigerd Friedrich, mit einem gehässigen Blick und überaus ungnädig, mehr fortgeschickt als entlassen hatte, fand er sich kaum hinter der eingeklinkten Tur im Nebelgestöber, als es ihm vorkam, es reiße ihn etwas, wie einen Gefesselten, an das Lager des Mädchens zuruck.

ie Sirene bruilte ohrenzerreißend. Es war wiederum jener, wie aus der Brust eines ungeheuren Stieres hers vorröchelnde, sich wild und furchtbar steigernde Ton, der

etwas Drohendes und zugleich etwas angstvoll Warnendes in sich hatte. Friedrich vernahm ihn niemals, ohne daß er seine Warnung und Angst auf sich bezog. Ebenso schien ihm der jagende Nebel ein Bild seiner Seele oder seine Seele ein Bild des jagenden Nebels und des erblindet ins Unbekannte strebenden Schiffes zu sein. Er trat an die Reling, und indem er gerade hinabstarrte, konnte er sehen, mit welcher gewaltigen Schnelligkeit sich die riesige Schiffswand durchs Wasser sichen nicht Wahnwiß ware.

Wer, vom Rapitan bis zum letten Schiffsjungen, konnte verhindern, daß vielleicht schon im nachsten Augenblick die Welle der einzigen Schraube brach, die fort= während auftauchte und in der Luft schnurrte. Wer konnte ein Schiff sichten, bevor ber vernichtende Zu= sammenftog ber aus oblatendunnen Banden geformten, hohlen Kolosse zu vermeiden war? Wer konnte Wrad eines der vielen untergegangenen Schiffe zu vermeiden hoffen, wenn es im Nebel unter dem Wasser schwamm und seine zusammengeklumpte Masse von Eisen und Balten, durch die Bucht des Seegangs ge= schleubert, gegen ben Rumpf bes gewaltig nahenden "Roland" traf? Was geschah, wenn jest die Maschine versagte? Wenn ein Ressel bem seit Tagen und Tagen un= unterbrochenen Drucke ber Dampfspannung nicht gewachsen war? In diesen Gegenden traf man auch Eisberge. Nicht bavon zu reben, welches Schickfal ben "Roland" in ge= steigertem Sturm erwartet hatte.

Friedrich trat in das obere Rauchzimmer, wo er die Kartenspieler, Doktor Wilhelm, den armlosen Artur Stoß, Professor Toussaint und andere Herren versammelt fand. Er wurde mit einem Halloh empfangen. Das Zimmer, das stark nach Kaffee roch, war von dickem, beizendem

Qualm erfüllt, ber einen Augenblick lang, ale Friedrich eintrat, mit bem feuchten Nebel zusammenschlug.

"Bas ist benn passiert, meine herrn?" fragte Friedrich. Jemand rief: "Haben Sie ber Tanzerin nun gludlich ben allbekannten Lebersled, zwei Finger breit vom Kreuz, dicht oberhalb der linken hufte, wegoperirt?"

Friedrich erbleichte und antwortete nicht.

Er nahm wieder bei Doktor Wilhelm Plat und stellte sich, als ob er ben ganzen Larm und die Worte des Unsbekannten gar nicht auf sich bezogen hatte. Den Vorschlag des Kollegen, Schach zu spielen, nahm er an.

Uber bem Spielen hatte er Zeit, Scham und Emporung hinunterzuwurgen. Verstohlen sah er sich nach dem ver= mutlichen Sprecher um. Stoß rief ihm zu: "Es gibt bier Leute, herr Doktor, die, wenn sie nach Umerika geben, ihren Anstand in Deutschland lassen, obgleich die Überfahrt dadurch nicht billiger wird." Der, den es traf, ließ diese Bemerkung unbeantwortet. Dagegen sagte irgendwer: "Aber Mister Stoß, wir sind hier in feinem Damensalon, und man braucht einen fleinen Spaß nicht gleich frumm nehmen." "Ich bin nicht fur Spage," entgegnete Stoß, "die auf Rosten von Leuten gemacht werden, die in der Nabe sind, und besonders nicht, wo Damen ins Spiel kommen." - "Dh, Mister Stoß," sagte ber altere hamburger herr, ber ihm schon einmal geantwortet hatte, "alles zu seiner Beit: gegen Predigten habe ich nichts, aber wir sind hier bei schlechtem Wetter auf See, und dieses Zimmer ift feine Rirche."

Jemand sagte: "Übrigens hat niemand Namen genannt." Der amerikanische Jüngling, der sich durch Feuerchenmachen im Damensalon bereits ausgezeichnet hatte, sagte jest trocken: "When Mister Stoss is in New York, he will hold church services every night in Webster and Forster's tingeltangel." Stoß gab zurud: "No moisture can be compared with the moisture behind the ears of many young American fellows." Der Jüngling erwiderte: "Directly after the celebrated Barrison sisters' appearance, after the song "Linger longer Loo" Mr. Stoss will raise his hands to heaven and beg the audience to pray."

Nach diesen Worten sprang, ohne auch nur einen Muskel seines Gesichts zu verziehen, der schlanke Bengel ins Freie hinaus.

Artur Stoß hatte das Nachsehen. Aber auch er hielt sich nicht lange bei dem Hiebe, den er empfangen hatte, auf und bei dem Gelächter, das ihm nachfolgte. "Man täuscht sich sehr," sagte er, sich an Prosessor Toussaint wendend, der bei ihm saß, "wenn man annimmt, daß die Moral in Artistenkreisen larer als sonstwo in der Gesellschaft ist. Das ist eine vollkommen irrige Annahme. Oder meint jemand, daß diese unerhörten und tollkühnen Leistungen, worin die Artisten sich fortwährend steigern, mit einem Luderleben vereinbar sind? Goddam! da sollte sich manch einer wundern. Für Taten, wie sie in den verachteten Tingelztangels geleistet werden, ist Askese und eiserne Arbeit vonnöten, wie sie dem Philister, der seinen Frühschoppen niemals versäumt, eine unbekannte Sache ist." Und er suhr sort, das Lob des Artisten auszubreiten.

hans Füllenberg fragte: "Was haben Sie denn eigentlich für eine Spezialität, herr Stoß?" —

"Benn man's kann," kam zurück, "ist's nicht schwer, mein Junge. Aber, wenn wir uns jemals duellieren sollten, so håtten Sie ganz die Bahl, welches Auge, welches Ohre läppchen oder welchen Backenzahn Sie drangeben wollten."—
"Er schießt wie Carver," sagte jemand. "Dreis, viermal hinterseinander nimmt er mit der Rugel das Herz aus dem Aß heraus!" — "Eine Kunst wie andere, meine Herrschaften!

Aber glauben Sie nicht, daß sie, selbst wenn man Arme hat, und nicht mit den Füßen die Flinte halten und abdrücken muß, ohne Entsagung, Schweiß und Geduld zu erlangen ist."

Rapitan von Kessel erschien und wurde mit lautem "Ah" empfangen. Um ihn herum durch die Tur brach eine gewaltige Fülle von Sonnenschein. "Das Barometer steigt, meine Herrschaften!"

Die Tatsache wirkte und hatte bereits wie ein Zauber gewirkt. Ein Herr, der im Winkel schlafend gelegen hatte — in jenem Halbschlaf, der die gelindeste Folge der Seeftrankheit ist! — setzte sich aufrecht und rieb die Augen. Hans Füllenberg eilte mit anderen Passagieren an Deckhinaus. So taten auch Doktor Wilhelm und Friedrich, der seine Partie verloren hatte.

bes Promenadendecks, wo sich ein überraschend heiteres Leben entfaltete. Die Luft war lind. Das Schiff lag still, und es schien für seinen gewaltigen Körper ein Genuß zu sein, sich durch die nur noch niedrigen Züge flaschengrüner Wogenreihen vorwärtszudrängen. Und auch die Passaiere durchdrang Zufriedenheit. Fortwährend mußten die Herren grüßen und ausweichen, denn die Stewards hatten das schöne Wetter von Koje zu Koje bestannt gemacht, und jedermann war an Deck gekrochen. Überall wurde geschwaht und gelacht, und man konnte erstaunen und wieder erstaunen, welch ein lustiger Damenflor sich bisher im Rumpse des "Roland" verborgen gehalten hatte.

Hand Fullenberg fam vorüber, mit seiner wieder gesund gewordenen Amerikanerin. Sie hatte eine Freundin gefunden. Diese, mit einer schwedisch-blonden Haarkrone, mit Pelzbarett und in Fuchspelz gehüllt, schien von den schlechten Späßen und dem schlechten Englisch Hans Füllensbergs höchst erbaut zu sein. Außerdem hatte er ihre Muffe in Pension, die er abwechselnd vor den Magen, vor das Herz und mit furchtbarer Leidenschaft an den Mund drückte. Der junge Amerikaner begleitete seine Kanadierin, die sehr blasiert, aber merklich erfrischt promenierte. Sie schien zu frösteln, obzleich sie sich in ein Jackett aus kanadischem Zobel gesteckt hatte, das ihr bis zu den Knien ging.

Auf der Bakbordseite des Decks hielt Ingigerd, diesmal vor ihrer Kabine, Cercle. Der bevorzugte Raum, den sie innehatte und dessen Türe hinter ihr offenstand, schmeichelte jest, wo das Deck voller Menschen war und jedermann sie beneiden konnte, nicht wenig ihrer Eitelkeit.

Friedrich sagte zu Doktor Wilhelm: "Wenn es Ihnen recht ist, Kollege, so bleiben wir lieber diesseits des Rubikon. Die Kleine ennuniert mich ein bischen. Könnten Sie mir nicht übrigens sagen," fuhr er fort, "wodurch ich, als ich vorhin ins Rauchzimmer kam, ein solches Halloh und die Bemerkung des Unbekannten entsesselt habe?"

Wilhelm meinte, heiter begütigend, hans Füllenberg sei hereingekommen und habe im Übermut eine Bemerkung gemacht. Er habe wohl Friedrich aus Ingigerds Zimmer treten sehen.

Friedrich wollte dem Jüngling die Ohren abschneiden. Die Herren lachten und wurden fröhlich und stimmten so in den allgemeinen Taumel der Lebensfreude ein. Jeder hatte nach den erbärmlichen Stunden wieder den Wert des bloßen Lebens verstehen gelernt. Nur leben, nur leben! das war der mit jedem Schritt, mit jedem Lachen, mit jedem Zuruf von Mensch zu Mensch mitschwingende Wunsch, in dem alle Kümmernis versank. Keine von den Sorgen europäischer oder amerikanischer Herkunft, die man mit aufs

Schiff geschleppt hatte, gewann in diesen Minuten die geringste Daseinsmacht. Ber nur lebte, hatte das große Los gewonnen.

Alle diese promenierenden Menschen wären jest bereit gewesen, allerlei Torheiten zu begehen und als geringfügig einzuschäften, die sie sich auf festem Boden niemals gestattet und niemals verziehen hätten.

Auf Befehl des Napitans waren inzwischen die Musikanten an Deck erschienen und hatten sich mit ihren Notenständern und Instrumenten aufgestellt. Und als ihre fröhlichen Banderweisen nun über den ganzen "Noland" dahinschmetterten, gab es einen Gipfel von Festlichkeit, und es war eine halbe Stunde lang, als wären die wenigen ziehenzden Wolken am blauen himmel, das Schiff, die Menschen darauf und der Ozean übereingekommen, Quadrille zu tanzen.

Plötzlich wurde der alte furchtbare Meergreis jovial und gutmütig. Es zeigte sich darin, daß er in sichtlich spaß=hafter Laune, nicht ohne eine gewisse hahnebüchene Eitelkeit, Nummer auf Nummer, seine Puppen im Umkreis des "Nosland" ebenfalls tanzen ließ. Scharen fliegender Fische mußten ausspringen. Ein Walksich ließ seine bekannte Fontane los. Und schon wurde auch von den Zwischensdellern am Vordersteven der Ruf "Delphine!" aussgestoßen.

Auf die Dauer konnten die Herren Ingigerd nicht umgehen. Als Wilhelm ihrer ansichtig wurde, außerte er: "Theridium triste, die Galgenspinne!" "Wieso?" fragte Friedzich, der ein wenig erschrocken war. "Sie wissen doch," gab Wilhelm zur Antwort, "daß die Galgenspinne gewöhnzlich in der Nähe eines Ameisenhaufens auf der Spike ihres Grashalmes sitzt und nichts weiter tut, wenn unten ein Myrmidone vorüber will, als ihm einen Gespinstknäul

vorzuwerfen. Das übrige besorgt dann die Ameise schon allein. Sie verwickelt sich bis zur Hilflosigkeit und wird von dem winzigen Spinnchen dann ganz gemächlich aufgefressen."

"Wenn Sie die Kleine hatten ihren Tanz tanzen sehen, Kollege," sagte Friedrich, "Sie würden ihr dann vielleicht eher die Rolle der Ameise zuteilen, die von der Galgenspinne erdrosselt wird." "Ich weiß nicht," lautete Wilhelms Antwort, "irgend ein Dichter sagt ja wohl: dies Geschlecht ist am stärksten, wenn es schwach."

Ingigerd hatte inzwischen eine neue Sensation, die sie Herrn Rind, dem Verwalter des Postamts, verdankte. Sie spielte mit einem niedlichen hündchen, das wie ein nicht über zwei Fäuste großer Ballen weißer Wolle auf ihrem Schoße lag. Der Spaß war der, daß dieser Eisbär en miniature mit seiner lächerlich winzigen Fistel wie rasend die große Schiffskaße anbellte, die ihm Herr Rind vor die Augen hielt.

"Heut' wollen wir einmal gut schlafen," sagte Wilhelm, "mit Ihrer Erlaubnis, Mr. Rinck." "I always sleep well," erwiderte sehr phlegmatisch der Postbeamte, der neben dem schweren, weichen, hängenden Kagenleib die brennende Zigarette hielt.

"Bliden Sie einmal hier hinunter, Kollege!" Mit diesen Borten öffnete Doktor Wilhelm eine in der Nähe befindliche Tür, durch die man in einen tiesen quadratischen Schacht hinabsehen konnte: er war bis zu halber Höhe mit Tausensden von Paketen angefüllt. Man konnte mit Stieseln darauf herumtreten. Alles dies mußte der Postbeamte ordnen. — "Ohne die Briese," ergänzte phlegmatisch Mister Kind.

"Dieser Rind," sagte Wilhelm im Weitergehen, "ist eigentlich ein Original, bas man kennen muß. Er hat vor

Jahren einmal mit einem ähnlichen Typus, wie dieser kleinen hahlström, Pech gehabt. Solche Typen soll man nicht heiraten. Seit der Zeit hat er dem Tode auf jede mögliche Weise und auf allen Meeren der Welt gleichgültig ins Auge gesehen. Sie sollten ihn mal erzählen hören: wozu man ihn aber, da er nicht trinkt, nur selten bringen kann. Man redet soviel von Fatalimus, der aber schließelich bei den meisten, die das Wort im Munde sühren, nur eine papierne Sache ist. Bei Rinck ist er feine papierne Sache!"

Das Leben an Deck nahm mehr und mehr einen mondanen Zuschnitt an. Friedrich war erstaunt, wieviele Leute aus Berlin, die er von Ansehen kannte, plohlich auftauchten. Bald hatte sich ihm Professor Toussaint vorgesstellt und ihn zu seiner in einen Schiffsstuhl hingegossenen Gattin geführt. "Ich folge der Einladung eines amerikanischen Freundes," erklärte Toussaint, etwas herablassend, und nannte den Namen eines bekannten Millionenmanns, "und wenn ich drüben Aufgaben sinde, so soll es mir nicht darauf ankommen, in Amerika etwas wie meine zweite Heimat zu sehen. Und der bleiche, versorzte, vornehme Mann suhr fort, unter dem etwas ironisch blasierten Blick seiner noch immer schönen Frau, Sorzen und Hosftnungen auszubreiten. Ohne es selbst zu merken, gebrauchte er immer wieder, und fast zu oft, den Ausbruck: das Dollarland.

Mittlerweile fing man am hinterdek zu tanzen an. Es war hans Füllenberg, der allezeit aufgelegte Berliner, der einen Straußschen Balzer zum Anlaß nahm, die Dame im Fuchspelz zu engagieren. Wie immer, schlossen sich dem gegebenen Beispiel bald eine Anzahl weiterer Tanzpaare an, und somit ward unter dem aufgeklärten himmel ein Kränzchen gehalten, das nicht vor Sonnenuntergang seinen Abschluß erreichte.

Als die Kapelle mit ihren blinkenden Messinginstrumenten sich wieder verkriechen wollte, wurde sie von der Gesellschaft festgehalten, und im Handumdrehen ward eine Sammslung eröffnet und ein beträchtliches Geldgeschenk in die Kasse der Musikanten gelegt. Worauf ihre Tänze, weit fröhlicher, wiederum einsehten.

oftor Wilhelm ward abgerufen. Friedrich gelang es nach einiger Zeit, sich von dem Chepaar Toussaint loszumachen und eine Weile für sich zu sein. Der gereinigte Himmel, das wie durch ein Wunder beruhigte, glasig schwellende Meer, der Tanz, die Musik, die Sonnenskrahlen bewirkten auch in ihm ein neues, wohliges Daseinszgefühl. Das Leben, sagte sich Friedrich, ist immer ein so oder so, mit Schmerz oder Lust, mit Nacht oder Tag, mit Sonnenschein oder schwarzem Gewölf erfüllter Augenblick. Und von diesem aus wird sich jedesmal Vergangenheit und Zukunft verfinstern oder erleuchten. Sollte das so durchleuchtete Dasein von einer geringeren Realität als das so verfinsterte sein? Mit einem jugendlichen, sast kindischen Jubel hörte er alles in sich und um sich mit "Nein!" antworten.

Friedrich hatte den Schlapphut, den er jest trug, zurucksgerückt, den leichten Überzieher geöffnet, seine beiden Arme, mit den in grauen schwedischen Handschuhen stedenden Handen, waren wie Haken über die Resing zurückgelegt. Er sah das Meer, das gleitende Schiff, er fühlte die Pulsstöße der Maschinen, sein Gehör war mit den schmiegsamen, wienerisch schwelzenden Harmonien des Balzers erfüllt, die ganze Welt war zu einem selber in allen Teilen leichtsinnig bewegten, farbig funkelnden Ballsaal geworden! Er hatte gelitten und leiden gemacht, und alle, an denen er gelitten

und die er jemals leiden gemacht hatte, umarmte er nun und schien sich mit ihnen im Rausch zu verbinden.

Da geschah es, daß Ingigerd Hahlström und die Nedengestalt des ersten Offiziers vorüberging. Friedrich hörte
sie sagen: sie tanze nicht, und das Tanzen sei ein sades
Bergnügen. Da sprang er auf und schwang sich gleich
darauf im Kreise mit der Kanadierin, die er dem verblüfften amerikanischen Jüngling mit einer eigentümlich
flammenden deutschen Manier rücksichtslos von der Seite
geraubt hatte. Es war zu erkennen, daß die hochatmende,
zarte und erotische Frau an diesem starken Erobererarm
Gefallen fand.

Als Friedrich den Tanz mit der Kanadierin aufgeben mußte, fand er sich in der Notwendigkeit, mit ihr eine Zeitzlang Französisch und Englisch zu radebrechen. Er war sehr froh, als er sie an den jungen Amerikaner zurückgeben konnte. Zurgleichen Zeit wurde Stoß von seinem Diener, wie immer am Rockfragen, über Deck transportiert. Der Armlose nahm Gelegenheit, auf diese Art der Beförderung spaßshaft hinzuweisen: er nannte sie eine Überlandz und Überzsez-Privatertrapost. Friedrich schob einen Deckstuhl herbei, weil er Lust bekam, mit dem Artisten zu plaudern, und dieser wurde von seinem Burschen mit Geschick und Umzsicht niedergesetz.

"Benn das Better so bleibt," sagte Artur Stoß, "können wir im Laufe des Dienstags am Pier in Hoboken fest= machen. Aber nur, wenn das Wetter so bleibt. Wie der Rapitan mir sagt, laufen wir endlich volle Kraft, sechzehn Knoten die Stunde." — Friedrich erschraf! Im Laufe des Dienstags also mußte das gemeinsame Leben mit Ingigerd zwischen den gleichen Wanden zu Ende sein.

"Die Rleine ist ein pikantes Luderchen," fagte Stoß, als ob er Friedrichs Gedanken erraten hatte. "Mir ift es nicht

wunderbar, wenn ein unerfahrener Mann diesem Früchtschen verfällt. Freilich, man soll sie mit handschuhen anfassen!" — Friedrich litt Pein. Indem er den armslosen Rumpf seitlich anschielte, krümmte sich seine Seele unter dem Fluch der Schmach und der eigenen Lächerslichkeit.

Aber Stoß fuhr fort, über Erotik im allgemeinen zu philosophieren. Er, der armlose Don Juan, las Friedzich über die Art mit Weibern umzugehen ein Privatissismum. Dabei kam er ins Renommieren, und seine Intelligenz schrumpfte im genauen Verhältnis zum Wachstum seiner Sitelkeit. Irgend ein qualender Trieb in ihm schien dahin gerichtet, dem anderen als Mann zu imponieren.

Ein Dienstmadchen führte Kinder vorüber. Friedrich atmete auf, denn Stoß wurde hierdurch abgelenkt. Er rief: "Nun Rosa, was macht die Gnädige?" Rosa antwortete: "Sie kommt nicht herauf. Sie ist beim Kartenslegen und Tischrücken." Der Bursche Bulke, vor dessen Augen das Kindermädchen Gnade gefunden zu haben schien, half ihr die Kleinen auf Stühle seßen. Und Friedrich erkannte in ihr die gleiche Landpommeranze wieder, die im Rasiersalon Sau de Cologne gekauft, und deren unerquickliche Dienstverhältnisse er durch den Barbier erkahren hatte.

Diese Verhältnisse fanden jest auch durch Artur Stoß Bestätigung: "da ist eine Frau Liebling," sagte er, "die gegen diese Perle von einem Domestisen den Obersteward zu hilse ruft. Pfundner hat ihr aber gesagt, sie musse diese geradezu exemplarische Rosa, statt sie zu verklagen, in Batte packen." Der Armlose schloß: "solche Weiber wissen oft nicht, was sie tun."

trocene Dec, wo die reisende Welt in oberstächlichster Laune, angesichts der Unendlichseit von Himmel und Wasser, tanzte und tänzelte, als Friedrich in den Maschinenraum gerusen ward. Der Abstieg führte eine senkrechte eiserne Leiter hinunter, durch dicken Slounst und künstliches Licht, einen Weg, der Friedrich unendlich schien. Um ihn arbeiteten die Maschinen. Über gewaltige Schwungräder liesen breite, sausende Schwungriemen. An dicken metallenen Achsen drehten sich große metallene Scheiben, verbunden mit Rädern und Rädchen, die alle besondere Arbeit verrichteten. Friedrichs Augen streiften die ungeheuren Inlinder, in denen gepreßter Dampf pumpenschwengelartige Kolben und durch sie die große Welle bewegte, die, längs der Riellinie eingebaut, nach rückwärts ging.

Maschinisten stiegen mit Lappen und Olkannchen zwischen ben freisenden Eisenmassen herum, mit einer staunenserregenden Sicherheit und Verwegenheit, wo doch jede noch so geringe unüberlegte Verwegung todbringend sein mußte.

Und immer noch weiter ging es hinab, bis dorthin, wo von vielen Schaufeln, in den handen nackter heloten, Rohle in die Weißglut unter den Ressell flog. Man war in eine nach Kohle, Brand und Schlacke riechende holle gelangt, die burch weißglutspeiende Ofenlocher erleuchtet wurde.

Friedrich rang nach Luft. Der Abgrund, in dem er sich zu befinden schien, besaß eine solche Temperatur, daß ihm sofort der Schweiß den Nacken hinadrieselte. Noch ganz von der Neuheit des Eindrucks hingenommen und ganz vergessend, daß er sich eigentlich umgeben von Wasser tief unter der Meeresfläche befand, bemerkte er plöglich Doktor Wilhelm und zugleich einen Leichnam, der weiß auf schwarzem Gerölle lag.

Einen Augenblid spåter hatte Friedrich, nur noch ganz

Arzt, das Stethossop Doktor Wilhelms in der Hand, um das herz des Gefallenen zu behorchen. Seine Kollegen, von oben die unten geschwärzt mit Steinkohlenstaub, rastlos in den Dienst der Maschine gestellt, warfen kaum die und da wenn sie Bier oder Wasser in sich hineinschütteten, einen Blick auf ihn. "Er ist," sagte Wilhelm, "vor kaum drei Minuten zusammengestürzt; der dort, der Frischgewaschene, ist sein Nachfolger."

"Er wollte eben Kohle ins Loch schleubern," erklärte schreiend — benn man konnte beim Scharren der Schaufeln, beim Schlagen der eisernen Dfentüren nur schwer verstehen! — erklärte schreiend der Maschinist, der Friedrich heruntergeleitet hatte, "da flog ihm die Schaufel weit aus der Hand und hätte beinahe noch einen Kohlenzieher zu Schaden gebracht. Der Mann," suhr er fort, "ist in Hamburg angemustert. Als er aufs Schiff kam, dachte ich gleich: wenn das man gut abgeht, mein Junge. Aber er machte noch einen krampshaften Wig und sagte: wenn's Herz man jut is, Herr Maschinist! Und er tat mir auch leid, denn er konnte auf andere Weise nicht über den großen Teich und wollte um jeden Preis irgend jemand nach vierzzehnsähriger Trennung wiedersehen."

"Exitus," sagte Friedrich, als er die Brust des Verunglückten lange behorcht hatte. Man konnte auf der bläulich wächsernen Haut über den Rippen des armen Heizers noch einige Augenblick die Ringe vom Druck des Hörrohrs sehen. Dem Toten siel das Kinn herunter. Es wurde mit Friedrichs weißem Taschentuch sestgemacht.

"Er ist schlecht gefallen," bemerkte Friedrich. Die Kante einer gewaltigen Schraubenmutter hatte ihm eine tiefe, verbrannte, schwarz blutende Wunde an der Schläfe gemacht.

Und nun stiegen die Arzte wieder an Deck, und das Opfer der Zivilisation, der noch mit den Schweisperlen seiner furchtbaren Tätigkeit überdeckte moderne Galcerenstlave,

der mit dem umgebundenen Tuch aussah wie jemand, der Zahnschmerzen hat, wurde von mehreren Männern, ebensfalls aus der glühenden Hölle, empor, in den für Tote bestimmten Raum geschleppt.

Doktor Wilhelm mußte den Kapitan benachrichtigen. Ohne daß jemand an Deck, wo die Musik soeben ihre letten Takte hinausschmetterte, etwas ahnen durfte und ahnte, hatte man den Leichnam, mit hilfe der Schwester vom Roten Kreuz, auf einer Matrate hingebettet, wo nach kurzer Zeit ein Kreis gewichtiger Manner, darunter der Zahlmeister und die Arzte, mit dem Kapitan an der Spike, um den Toten versammelt war.

Rapitan von Kessel gab Befehl, den Tod des heizers geheimzuhalten und ersuchte die beiden Arzte darum. Dann mußten Schreibereien und Formalitäten erledigt werden, bis es draußen ganz dunkel geworden war und der first call for dinner, die bekannte helle Trompete des "Roland", über Deck und durch die Gänge der ersten Klasse erscholl.

Addine umgezogen. Als er im Speisesaal erschien, herrschte bereits ein reger Zuzug von Toiletten. Nahezu vollzählig kamen die Damen in den vom Glanz des elektrischen Lichtes festlichen Naum hereingerauscht. Friedrich bemerkte allerdings, sobald er auf seinem Plate saß und beobachtete, wie sich viele der Schönen beim Eintritt ersteinen Mut kassen, um dann mit graziösem Humor über die Furcht vor der Seekrankheit hinwegzutänzeln.

Aber wirklich, außer bem leisen Beben, bas, wie überall im "Roland", durch Dielen und Bande ging, war die Schiffsbewegung kaum zu empfinden. Die Musik begann, und

die Schar der livrierten Stewards, die hereineilte, konnte, ohne zu balancieren, zu den Reihen der Tafelnden hinsgelangen. "Galatafel," sagte, nach einem befriedigten Rundsblick sich niederlassend, der Kapitan.

Man war schon beim Fisch, als Ingigerd von dem plumpen und sehr gewöhnlich aussehenden Achleitner hereingeführt wurde. Friedrich hatte verfinken mogen, so unvorteilhaft sah die Kleine aus, so peinlich wirkte der ganze Aufzug. Der Schiffsfriseur hatte aus ihrem blonden haar einen schrecklichen Berg von Frisur gemacht, sie hatte ein spanisches Tuch um die Schultern, als ob sie Carmen agieren wollte, eine überaus durftige, wirklich fast klägliche Carmen, die benn auch von einem Ende zum andern langs ber ganzen Tafel beißenden Spott und hohn entzundete. Friedrich bachte, indem er den Fisch mit der Grate verschlang, was hat sie fur giftgrune Strumpfe an? und warum trägt sie benn biese gemeinen Golbkäferschuhe. "Etwas Rreide," sagte ein herr, "fur die Sohlen ber Dame. Die Dame will Seil tanzen." Bon ben Lippen ber herren und aus ben Augen ber Damen stieg eine Wolfe von Boshaftigkeit. Man verschluckte sich, mußte die Serviette vorhalten. Nicht alle Bemerkungen wurden etwa diskret gemacht, und im Rreise der Kartenspieler, die wieder Seft tranken, nahm der hohn fogar robe Formen an.

Friedrich glaubte nicht recht zu sehen, als ploglich dieses kleine Scheusal mit einer kompromittierenden Intimität vor ihm stand und ihn mit einer schmollenden Anrede auszeichnete. "Wann kommen Sie wieder zu mir?" fragte sie, oder so etwas, worauf Friedrich entsetzt irgend etwas antwortete. Hälse in Stehkragen, nackte, mit Ketten und Perlen geschmückte Hälse wandten sich. Friedrich konnte sich nicht erinnern, etwas ähnlich Peinliches je erlebt zu haben. Ingis

gerd sah es nicht und fühlte es nicht. Uchleitner gab sich Mühe, sie fortzubringen, weil er sich ebenfalls unter dem Kreuzseuer der Gesellschaft nicht wohlbefand.

Endlich entfernte sie sich mit den Borten: "Pfui, Sie sind fad! Sie sind dumm! Ich mag Sie nicht!" Woraufhin an der Kapitans-Ede ein lang andauerndes, ziemlich befreiendes Gelächter zum Ausbruch kam.

"Sie können mir glauben, meine Herren," sagte Friedrich mit einer leidlich gespielten ironischen Trockenheit, "daß ich weder weiß, wie ich diese soeben genossene Auszeichnung verdient habe, noch wie ich sie mir in Zukunft verdienen soll." Dann wurde von anderen Dingen gesprochen.

Das heitere Wetter und die Erwartung einer geruhsamen Nacht erfüllte die Tischgesellschaft mit sorgloser Heiterkeit. Man aß, man trank, man lachte und flirtete, alles mit dem schönen Bewußtsein, ein Bürger des neunzehnten und bald des wahrscheinlich noch köstlicheren zwanzigsten Jahrhunderts zu sein.

Is die beiden Arzte nach Tisch in der Doktorkabine beisammen saßen, bildete das Thema die Bilanz der modernen Kultur.

"Ich fürchte," sagte Friedrich, "daß der weltumspannende Berkehrsapparat, der angeblich im Besitze der Menschheit ist, vielmehr seinerseits die Menschheit besitzt. Wenigstens sehe ich bis jetzt noch nichts davon, daß die ungeheuren Arbeitsträfte der Maschinen die zu leistende Menschenarbeit verzingert hätten. Die moderne Maschinensslaverei ist die imposanteste Sklaverei, die es jemals gegeben hat; aber sie ist eine Sklaverei! Wenn man fragt, ob das Zeitalter der Maschinen das menschliche Elend vermindert hat? muß man bis jetzt mit "Nein" antworten. — Ob es das Glück und die

Möglichkeiten zum Glud gesteigert hat? wiederum lautet bis jetzt die Antwort: , Nein'!"

"Deshalb kann man sehen," sagte Wilhelm, "wie jeder dritte gebildete Mensch, den man trifft, ein Schopenhauerianer ist. Der moderne Buddhismus macht reißende Fortschritte."

"Jawohl," sagte Friedrich, "denn wir leben in einer Welt, die sich fortgesetzt ungeheuer imponiert und sich dabei mehr und mehr ungeheuer langweilt. Der Mensch der geistigen Mittelklasse tritt mehr hervor, ist inhaltsloser als irgendwann, dabei blasierter und übersättigt. Keine Art Idealismus, keine Art wirklich großer Illusion kann mehr standhalten."

"Ich gebe zu," sagte Wilhelm, "daß die gewaltige Kaufsmannsfirma Zivilisation mit allem geizt, nur nicht mit dem Menschen, noch mit dem, was an ihm das Beste ist. Sie wertet es nicht und läßt es verkümmern. Aber uns bleibt ein Trost: ich glaube, daß diese Firma doch das Gute besitzt, uns von den ärgsten Barbarismen der Bersgangenheit ein für allemal loszutrennen, so daß zum Beisseile eine Inquisition, ein hochnotpeinliches Halsgericht und ähnliches nicht mehr möglich ist."

"Wissen Sie das ganz gewiß?" fragte Friedrich, "und finden Sie es nicht sonderbar, wie neben den höchsten Erzungenschaften der Wissenschaft, Spektralanalnse, Gesetzt von der Erhaltung der Kraft etc. die altesten Köhlerirrtumer immer noch machtvoll fortbestehen? Ich bin nicht so sicher, daß ein Rückfall selbst in die grauenvollsten Zeiten des Malleus malesicarum unmöglich ist!"

In diesem Augenblick kamen zugleich ein Steward, dem geklingelt worden war, und der Schiffsjunge Pander herein. Wilhelm sagte: "Kollege, mir ist so, wir mussen Champagner trinken. Adolf," wandte er sich an den Steward, "bringen Sie eine Pommery." "Es geht sehr über den Sektkeller," sagte Abolf. "Natürlich, die Leute sind alle froh, daß wir gestern und vorgestern nicht ersossen sind." Der Schiffsiunge war vom Kapitan geschickt, um den Totenschein sür den Heizer zu holen. Der tote Heizer hieß Zickelmann. Im Notizbuch des armen Menschen hatten sich Ansänge eines Briefes gesunden, die etwa so lauteten: "Ich habe vergessen, wie du aussiehst, liebe Mutter! Es geht mir schlecht, aber ich muß doch einmal zu Dir, nach Amerika, Dich wiedersehen! Es ist doch traurig, wenn man in der ganzen Welt keinen Anverwandten hat! Liebe Mutter, ich will Dich nur einmal ansehen und werde Dir wirklich sonst nicht zur Last fallen."

Der Champagner erschien, und es dauerte nur eine kurze Zeit, bis die erste Flasche durch eine zweite erset wurde. "Bundern Sie sich nicht, Kollege," sagte Friedrich, "wenn ich heute unmäßig bin. Vielleicht, daß ich mit Hilfe dieser Medizin einige Stunden schlafen kann."

Es war halb elf, und die Arzte saßen noch immer zusammen. Wie es bei alten Studenten und Fachgenossen naturlich war, die sich einander genähert hatten, bewirkte der Wein einen hohen Grad von Vertraulichkeit.

Er sei, sagte Friedrich, mit einem allzu günstigen Vorurteil in die Welt getreten, er habe aus einer Art Idealismus die Militär: und Regierungskarriere abgelehnt. Er habe dann das Studium der Medizin in dem Glauben ersgriffen, er könne dadurch der Menschheit nüglich sein. In diesem Glauben sei er getäuscht worden. "Denn schließlich, Rollege, der wirkliche Gärtner sorgt für einen Garten voll gesunder Bäume, aber unsere Arbeit ist einer aus kranken Reimen stammenden, kränklich vermickerten Vegetation gewidmet!" Deshalb war Friedrich, wie er sagte, in den Rampf gegen die schrecklichsten Menschenfeinde, die Vakterien, eingetreten. Er wollte indessen nicht verschweigen,

daß ihn die ode, geduldige und mühsame Facharbeit ebenfalls nicht habe befriedigen können. Die Fähigkeit zu verknöchern besitze er nicht, die für einen Fachmenschen nötig sei. "Als ich sechzehn Jahre alt war, wollte ich Maler werden. Am Seziertisch, im Leichenschauhaus in Berlin, habe ich, wie ich nicht leugnen kann, Gedichte gemacht. Heut' wär' ich am liebsten ein freier Schriftsteller. Aus alledem, lieber Kollege, können Sie sehen," schloß Friedrich, auf eine ironische Beise auflachend, "daß mein Leben ziemlich zerrissen ist."

Wilhelm wollte das feineswegs zugeben.

Aber Friedrich fuhr fort: "Es ist so! Ich bin ein echtes Kind meiner Zeit und schäme mich deshalb nicht! Jeder einzelne Mensch von Bedeutung ist heut' ebenso zerrissen, wie es die Menschheit im ganzen ist. Ich habe dabei allerdings nur die führende europäische Mischrasse im Auge. In mir stedt der Papst und Luther, Wilhelm der Zweite und Robespierre, Bismard und Bebel, der Geist eines amerikanischen Multimillionärs und die Armutsschwärmerei, die der Ruhm des heiligen Franz von Assilis ist. Ich bin der wildeste Fortschrittler meiner Zeit und der allerwildeste Reaktionär und Rückschrittler. Der Amerikanismus ist mir verhaßt, und ich sehe in der großen amerikanischen Weltüberschwemmung und Ausbeuter-Herrschaft doch wieder etwas, was einer der berühmtesten Arbeiten des Herkules im Stall des Augias ähnlich ist."

"Es lebe das Chaos," fagte Wilhelm.

Sie stießen an. "Ja," sagte Friedrich, "aber nur, wenn es einen tanzenben himmel ober mindestens einen tanzenben Stern gebiert."

"Man soll sich vor tanzenden Sternen in acht nehmen!" sagte lachend ber Schiffsarzt und sah Friedrich etwas vielssagend an.

"Bas wollen Sie machen," erwiderte der, "wenn Ihnen erst so ein verfluchtes Pestgift im Blute sist?" Diese plogliche Beichte erschien unter bem Einfluß des Beines Wilhelm wie Friedrich selbstverständlich.

Wilhelm zitierte: "Es lebt' eine Ratt' im Rellernest." "Naja, naja," meinte Friedrich, "aber was tut man dagegen?" Und bann lenkte er wieder ein und ab.

"Für was soll man sich eigentlich noch intakt halten, ba einem boch nun, wie bem berühmten Gerber, die Felle, alias Ibeale, fortgeschwommen sind. Ich habe also mit meiner Vergangenheit reinen Tisch gemacht. Deutschland ist mir ins Meer versunken! Gut so! Was ersieht man sich schließlich baran? Ift es benn wirklich noch immer bas starke, geeinigte Reich, ober nicht vielmehr eine Beute, um die noch immer Gott und ber Teufel, ich wollte fagen Raiser und Papst miteinander streiten? benn man muß fagen, daß durch langer als ein Jahrtaufend bas einigende Prinzip bas kaiferliche gewesen ift. Man rebet vom Dreifig= jahrigen Krieg, ber Deutschland zerrissen hat! ich rebe lieber vom tausendjahrigen, von bem ber breißigjahrige nur ber schlimmste Unfall jener, ben Deutschen eingeimpften, reli= gibsen Dummheitsseuche ift. Dhne die Einheit aber gleicht das Reich einem recht sonderbaren Gebäude, dessen Ziegelsteine nur zum geringsten Teil im Besit seines Eigen= tumers ober seiner Bewohner sind und die der Glaubiger mit der Tiara, zu Rom, lodert und lodert, immer erpresserisch mit Zerstörung des Hauses drohend, bis er sie wirklich mit Bins und Binfeszins zurudnehmen fann. Dann gibt es im besten Fall einen Trummerhaufen.

Man könnte schreien und sich die Haare raufen, daß der Deutsche nicht sieht, wie im Souterrain seines eigentümzlichen Hauses eine verschlossene, geheime, furchtbare Blauzbartskammer ist. Aber durchaus nicht für Weiblein allein. Er ahnt nicht, welche geistlichen Folterwerkzeuge dort zum Gebrauche bereitstehen: geistlich insofern, als sie dem fanas

tischen Wahnwig einer blutrünstigen Pfaffenides dienstbar, zur scheußlichen Marter des Körpers bereitstehen. Wehe! wenn diese Tür sich einmal öffnet, wie denn fortwährend an ihren Schlössern gerüttelt wird: dann wird man alle blutigen Greuel des Dreißigjährigen Krieges, die entartete Schlachthaus-Grausamkeit der Kehergerichte wiederum blutig aufblühen sehen."

"Darauf," sagte Wilhelm, "wollen wir aber nicht ansstoßen! Dann sagen wir lieber: es lebe das gesunde ehrlichzynische Ausbeuterideal von Amerika mit seiner Verflachung und Toleranz."

"Ja, tausendmal lieber," sagte Friedrich! Und so ward auf Amerika angestoßen.

Eine Stewardeß aus der zweiten Kajüte brachte plötzlich die siedzehnjährige russische Jüdin aus dem Zwischendeck hereingeführt, die ein Taschentuch vor die Nase hielt, weil sie an unstillbarem Nasenbluten zu leiden hatte. "Dh, ich störe," sagte die Russin und wich einen halben Schritt aus der Tür an Deck zurück. Wilhelm ersuchte sie, näher zu treten. Nun war aber die Begleitung des Mädchens für die Stewardeß nicht der Grund, weshalb sie zu Doktor Wilhelm gekommen war. Sie flüsterte ihm einige Worte ins Ohr, die ihn veranlaßten, mit einer Entschuldigung gegen Friedzich aufzuspringen. Er nahm die Mütze und ging mit der Stewardeß davon, die Russin dem Kollegen empfehlend.

ie sind Arzt?" sagte die Russin. Friedrich bestätigte und hatte bald ohne viele Borte, indem er die Patientin sich lang auf den Diwan strecken ließ, durch einen Tampon die Blutung zum Stehen gebracht. Die Tür an Deck war offen geblieben, weil Friedrich den Zustrom frischer Seeluft für heilsam hielt. "Meinethalben können Sie ruhig rauchen," sagte die Russin nach einiger Zeit, weil sie bemerkt hatte, wie Friedrich sich mehrere Male in der Zerstreuung eine Zigarette anzunden wollte, es aber immer wieder im letzten Moment unterließ.

Er sagte furg: "Nein, ich rauche jest nicht."

"Aber, bann konnten Sie mir vielleicht eine Zigarette geben," sagte die Russin, "ich langweile mich."

"Das gehört sich so," sagte Friedrich, "ein Patient soll sich langweilen."

"Benn Sie mir eine Zigarette erlaubt haben," erklärte die Leidende, "werde ich nachher sagen: jawohl, Sie haben ganz recht, mein herr."

Friedrich sagte: "Ich weiß, daß ich recht habe! und von Zigarettenrauchen kann in diesem Augenblick nicht die Rede sein."

"Ich will aber rauchen," jagte sie, "Sie sind ungezogen." Friedrich sah die Russin, die eigensinnig ihre Ferse ein wenig erhoben und wieder auf das lederne Polster hatte fallen lassen, mit einem absichtlich finstren Gesichte an.

"Glauben Sie, daß ich beshalb Rußland verlassen habe, um im Ausland erst recht von jedermann kommandiert zu sein?" sagte das Mädchen mit nörgelnder Stimme. Sie fuhr fort: "Mir ist kalt! bitte schließen Sie doch die Tür."

"Benn Sie es wünschen, so will ich die Tür schließen," sagte Friedrich. Er tat es mit einem nicht ganz ehrlichen Anschein von Resignation.

Friedrich, der am Morgen im Zwischended sich durch einen Blick mit dieser Debora verständigt hatte, sehnte, troßdem ihm der Wein oder weil ihm der Wein im Kopfe saß, Doktor Wilhelm herbei, dessen Rückfunft sich verzögerte. Als seine Patientin nun eine Weile geschwiegen hatte und Friedrich eine Untersuchung der Wattepfropfen

in ihrem Naschen für notwendig fand, bemerkte er Tranen in ihren Augen.

"Bas gibt's?" fragte Friedrich, "warum weinen Sie benn?"

Da kampfte sie ploklich gegen ihn mit Handen und Armen an, nannte ihn Bourgeois und wollte aufspringen. Aber Friedrichens sanfte, überlegene Kraft brachte sie bald in die ruhende Lage zurück. Dann nahm er, wie früher, abwartend Plak.

"Mein liebes Kind," sagte er, weich und sanftmutig, "Sie werfen da auf eine hochst sonderbare Weise mit gewissen Ehrentiteln um sich herum, die wir nicht weiter erörtern wollen. Sie sind nervos. Sie sind aufgeregt!"

"Niemals wurde ich erfte Rajute reisen!"

"Warum nicht?"

"Beil es bei dem Elend, in dem die Mehrzahl der Mensichen schmachtet, eine Gemeinheit ist. Lesen Sie Dostoziewski, lesen Sie Tolstoi! lesen Sie Krapotkin. Wir werden gejagt! Wir werden gehetzt! Es ist gleich, hinter welchem Zaune wir sterben."

"Benn es Sie interessiert," sagte Friedrich, "ich kenne sie alle: Krapotkin, Tolstoi und Dostojewski. Aber glauben Sie nicht, daß Sie die einzige Gehetzte auf der Erde sind. Ich bin auch gehetzt. Bir sind alle gehetzt, meine Beste."

"Ud, Sie fahren in der ersten Kajute," gab sie zurud, "und Sie sind auch kein Jude. Ich bin eine Judin! Haben Sie eine Uhnung, was es bedeutet, wenn man in Rußland gelebt hat und Judin ist?"

"Dafür kommen wir jest in die neue Welt," sagte Friedrich. "Ich kenne mein Schicksal," sagte sie. "Wissen Sie vielleicht in welche verfluchten Ausbeuterhande ich gefallen bin?"

Das Madchen weinte, und da fie jung und von ahnlicher Zartheit ber Gestalt, wie Ingigerd, nur von einer ganz

anderen, dunkelhaarigen und dunkeläugigen Rasse war, fühlte sich Friedrich schwach werden. Sein Mitleid wuchs, und er wußte wohl, daß Mitgefühl die sicherste Brücke der Liebe ist. Deshalb zwang er sich nochmals zu einer harten Entgegnung.

Er sagte: "Ich bin hier Arzt, ich vertrete hier einen Kollegen. Was geht es mich an, und wie kann ich es andern, wenn Sie in Ausbeuterhande gefallen sind. Außerzbem seid Ihr intellektuellen Russen und Russinnen alle hysterisch! Und das ist ein Zug, der mir nachgerade widerzlich ist."

Sie fuhr empor und wollte davonrennen. Friedrich, um sie festzuhalten, griff sie erst am rechten und dann auch am linken Handgelenk. Da sah sie ihn mit einem solchen Blicke von Haß und Verachtung an, daß er die ganze leidenschaftsliche Schönheit des Mädchens empfinden mußte.

"Bas habe ich Ihnen getan?" fragte Friedrich, der im Augenblick wirklich erschrocken war und nicht wußte, ob er nicht etwa tatsächlich etwas verbrochen habe. Er hatte getrunken. Er war aufgeregt. Bas sollte jemand, der jest dazukam, von ihm denken? Hatte nicht schon das Weib des Pharao, jene Potiphar, der Joseph entlief, mit Borteil zu einem bekannten Mittel gegriffen? Er wiedersholte: "Bas hab' ich getan?"

"Nichts," sagte die Russin, "außer was Ihnen gewöhnlich ist: nämlich, ein schubloses Mädchen beleidigen."

"Sind Sie wahnsinnig?" fragte Friedrich.

Ploklich gab sie zur Antwort: "Ich weiß es nicht." Und in diesem Augenblick veränderte sich der harte, gehässige Ausbruck ihres Gesichts und verwandelte sich in hinz gabe, eine Verwandlung, die für einen Mann wie Friedzich ebenso rührend, wie unwiderstehlich war. Er vergaß sich. Auch er war seiner nun nicht mehr mächtig.

Lieben und für immer Abschiednehmen war traumshaft vorübergeeilt. Da Wilhelms Rückfehr sich noch immer verzögerte, trat Friedrich, nachdem sein Besuch gestohen war, auf Deck hinaus, wo ihn der Eindruck des ausgestirnten himmels über dem unendlichen Dzean gleichsam reinigte. Er war von Natur und Gewohnheit kein Don Juan, desshalb mußte er staunen, daß ihm das ungewöhnliche Abensteuer als das Natürlichste von der Welt erschien.

In dieser Stunde hatte Friedrich eine bis ins Innerste ersühlte schmerzliche Vision der Summe vom Leben und Sterben innerhalb irdischer Jahrmillionen. Aber der Tod mußte etwas vor dem Beginne sein. Tod und Tod, das waren die Grenzen, dachte Friedrich, für ungeheure Summen von Sorge, Hoffnung, Begierde, Genuß, — der sich aber sogleich wieder selbst verzehrte! — für erneute Begierde, Illusion von Besis, Realität von Verlust, für Nöte, Kämpse, Einigungen und Trennungen, alles unaufhaltsame Vorgänge und Durchgänge, die mit Leiden und wieder Leiden verbunden sind. Es beruhigte Friedrich, vorauszusesen, daß nun, bei so ruhiger Fahrt, die Russin und alle übrigen Leidenszgefährten wahrscheinlich, von dem großen Bahnwiß des Lebens erlöst, in einem bewußtlosen Schlummer lagen.

So grübelnd und auf ben Schiffsarzt wartend, hatte sich Friedrich vom Rande des Decks aus beiläufig umgewandt und bemerkte, nicht weit vom Schornstein, in einem Winkel, halb an die Wand gekauert, eine dunkle Masse, die ihm aus irgend einem Grunde seltsam schien. Näher tretend erkannte er einen schlafenden Mann, dessen Müge über die Augen gezogen war und der, an der Erde sigend, den bärtigen Ropf auf einem Feldstuhl zur Ruhe gelegt hatte. Dieser Mann, wie Friedrich sich stellen nußte, weshalb er bei

vier oder fünf Grad Kälte hier hockte und nicht zu Bette lag, hatte er bald die richtige Antwort: denn drei Schritte entfernt befand sich die Tür zur Kadine Ingigerds. Achsleitner konnte der treue Hund, im Sinne des Wächters, im Sinne des Zerberus und im Sinne des von Tollwut besessenen Eisersüchtigen sein. "Armer Bengel," sagte Friedrich ganz laut, "armer, blöder Achleitner!" Und neben dem echtesten, beinahe zärtlichen Mitgefühl, kam Friedrich der ganze Jammer des liebenden und enttäuschten Mannes an, wie er von Nietzsche und Schopenhauer bis hinab zu Buddha Gotama zu verfolgen ist, den sein Schüler Ananda fragt: Wie sollen wir uns, Herr, gegen ein Weib benehmen? und der da antwortet: ihr sollt ihren Anblick vermeiden, Ananda! weil des Weibes Wesen, sagte er, unergründslich verborgen, wie der Weg des Fisches im Wasser sei, und ihnen die Lüge wie Wahrheit, und die Wahrheit wie Lüge wäre.

"Pft, Kollege, was machen Sie hier?" Mit diesen Worten war leise schreitend Doktor Wilhelm herangetreten, der etwas, sorgsam eingewickelt, in handen trug. "Wissen Sie, wer hier liegt?" sagte Friedrich, "das ist Achleitner!" "Er hat aufpassen wollen," bemerkte Wilhelm, "daß die Frequenz dieser Tür dort nicht zu lebhaft wird." Friedrich sagte: "Wir müssen ihn aufwecken." Wilhelm: "Warum denn? später! wenn Sie zu Bette gehn!" "Ich werde jest gehen," sagte Friedrich. Wilhelm: "Kommen Sie erst noch einen Augenblick zu mir herein."

In seiner Rabine wickelte der Arzt den nassen Embryo eines menschlichen Kindes aus Packpapier. "Sie hat ihren Zweck erreicht," sagte er und meinte das Mådchen in der zweiten Kajute, die seiner Ansicht nach die Reise zu keinem anderen Zweck, als um ihre Last dabei zu verlieren, gegemacht hatte. Und Friedrich wußte beim Anblick dieses

anatomischen fleinen Objektes nicht, ob wirklich geboren

werden, oder nicht zum Leben erwachen das bessere ware. Dann ging er, weckte den schlafenden Achleitner und führte den unverständliche Worte murmelnden, wider= spenstigen, aber im Geben schlafenden Mann unter Deck und in seine Kabine hinab. Nicht ohne Grauen vor den Foltern ber Schlaflosigfeit suchte auch Friedrich nun sein Lager.

Friedrich entschlief sogleich; allein, als er aufwachte, war es erst zwei Uhr nach Mitternacht. Das Schiff lag immer noch ruhig, und man hörte die Schraube gleichs mäßig unter Wasser arbeiten. Wenn das Leben in Zeiten großer psychischer Rrisen an sich ein Fieber ift, so steigern Reisen und schlaflose Nachte noch dieses Fieber. Friedrich fannte sich und erschrak, als er sich nach so kurzer Zeit

um den Frieden des Schlafes betrogen glaubte. Aber war es wirklich ein Friede gewesen? Er hatte gesträumt, er war Hand in Hand mit Achleitner unter den schwarzen Witwen aus Kohlenqualm, die von den Schloten des "Roland" aus über den Dzean zogen, endlos, endlos davongewandert. Er hatte, gemeinsam mit der russischen Judin aus Odessa, ben toten heizer Bidelmann in ben blauen Damensalon mit schwerer Muhe heraufgetragen und mittels eines Serums, bessen Entdeder er war, ins Leben zurudgebracht. Dann hatte er einen Streit ge= schlichtet, der zwischen der Russin und Ingigerd habistrom ausgebrochen war, die einander tatlich anfielen und mit leidenschaftlichen Schimpfreden überschütteten. Dann wiester saß er mit Doktor Wilhelm in dessen Apotheke und beobachtete gemeinsam mit ihm, wie weiland Wagner, einen Homunkulus, der sich noch embryonal in einer gläsernen Augel unter Lichterscheinungen ausbildete. Die Menschen steigen wie Blasen im Wasser auf, sagte Wilhelm, — man weiß nicht woher, man weiß nicht woshin! — und zerplaßen. Dabei plapperte der weiße Kakadu Ingigerds im Tone von Artur Stoß, indem er sagte: "ich bin heute schon vollkommen unabhängig! ich reise, weil ich mein Vermögen abrunden will." Indem Friedrich aller dieser Dinge sich zu erinnern glaubte, träumte er bereits wieder. Plöglich suhr er auf mit den Worten: "Ich nehme Sie bei den Ohren, Hans Füllenberg!" Gleich darauf hielt er im Rauchzimmer eine vernichtende Strafpredigt, worin er den Herrn, der seine geheime Beziehung zu Ingigerd entweiht hatte, moralisch niederschlug.

Und wieder fing das Wandern Hand in Hand mit Uchleitner und den qualmigen Witwen über die Wasserwüste
an. Das mühsame Schleppen, gemeinsam mit der jungen
Verehrerin Krapotsins, des nackten toten Heizers, treppauf
und treppunter. Der Zank der Frauen, die Abkanzelungen
Füllenbergs und des Menschen im Rauchzimmer wiederholten sich. Und immer qualvoller wurden die Wiederholungen. Der Homunkulus in der Glaskugel, mit Doktor
Wilhelm, erschien wiederum. Er entwickelte sich, mit Lichterscheinungen. In seiner Not, in seiner unendlichen Hilflosigkeit dieser marternden Vilderslucht gegenüber bäumte
sich Friedrichs gehetze Seele nach Frieden lechzend plötzlich
auf, und er sagte laut: "zünde an das Licht der Vernunft!
Jann fuhr er empor und erkannte, daß Rosa das Dienstmädchen mit einem wirklichen, brennenden Licht bei ihm
stand. Sie fragte: "Ist Ihnen nicht gut, Herr Doktor?"
Die Kabine knackte. Das Dienstmädchen hatte sich wie-

Die Kabine knackte. Das Dienstmädchen hatte sich wies ber entfernt. Das Schiff lag still. Oder hatte der Kurs des "Roland" nicht mehr die gleiche Ruhe und Stetigkeit? Friedrich horchte gespannt und hörte die Schraube gleiche mäßig unter Wasser rauschen. Dann drangen monotone Ruse von Deck und das laute Rasseln der Schlacke, die man ins Meer schüttete. Die Uhr zeigte fünf, so daß seit Friederichs letztem Erwachen eine Spanne von drei Stunden versstrichen war.

Biederum rutschte, mit Gepolter und mit Gerassel, eine Ladung Schlacke in den Atlantischen Dzean. Waren es nicht die Kollegen des toten Heizers, die sie sie hinausschütteten? Friedrich vernahm Kindergeschrei, hierauf das Weinen und Greinen seiner hysterischen Nachbarin, endlich die Stimme Rosas, die den kleinen Siegfried und die geschwäßige Ella Liebling zu beruhigen suchte. Siegfried wünschte nicht weiterzureisen. Er bettelte grämlich und wollte durch= aus zu seiner Großmama nach Luckenwalde zurück. Frau Liebling zankte mit Rosa und machte das Mädchen für das Betragen der Kinder verantwortlich. Friedrich hörte sie sagen: ihr trampelt auf meinen Nerven herum, laßt mich schlafen!

ber allen diesen Eindrücken war Friedrich abermals eingeschlafen. Er träumte: er befand sich mit dem Dienstmädchen Rosa und dem kleinen Siegkried Liebling in einem Rettungsboot, das über ein ruhiges grünlichsleuchtendes Meer schaukelte. Sonderbarerweise hatten sie eine Menge Goldbarren mit sich auf dem Boden des kleinen Schiffs, es waren wohl jene für die Washington-Bank bestimmten, die der "Roland" an Bord haben sollte. Nach einigem Kreuzen, wobei Friedrich das Steuer führte, waren sie in einen hellen, freundlichen Hafen, etwa auf einer der Uzoren oder Madeira oder den Kanarischen Inseln ans gelangt. Nicht weit vom Kai sprang Rosa ins Wasser und

erreichte bas Land, ben fleinen Siegfried boch auf tem Urm tragend. Leute empfingen sie, worauf sie alsbald mit ihnen und bem fleinen Liebling in einem ber blutenweißen Gebaude am hafen verschwand. Als Friedrich landete, wurde er auf der marmornen Landungstreppe des Kais Bu seiner Freude von seinem alten Freund Peter Schmidt in Empfang genommen. Peter Schmidt war jener Urgt, ben besuchen zu wollen Friedrich neugierigen Fragern gegenüber als ben hauptsächlichsten 3med seiner Reise genannt hatte. Als Friedrich ihn hier, im Rahmen ber weißen, sublichen Stadt, unvermutet, nach einer Trennung von Jahren wiederfand, war seine Freude über dies Wieder= sehen ihm selbst überraschend. Wie war es benn mog= lich gewesen, daß er eines solchen prachtigen Mannes und treuen Jugendgenoffen während einer so langen Zeit sich nur noch gelegentlich hatte erinnern konnen.

"Es ist schön, daß du kommst," sagte Peter Schmidt, und Friedrich fühlte, als sei er lange erwartet worden. Schweigend geleitete ihn der Freund in eine am Hasen gelegene Herberge, und Friedrichen überkam ein bis dahin noch nie empfundenes Gefühl von Geborgenheit. Während er sich mit einem Imbiß an der Birtstafel stärkte und der Padrone des Hauses, ein Deutscher, die Daumen drehend ihm gegenüberstand, sagte Schmidt: "Die Stadt ist nicht groß, aber sie kann dir ein Bild geben. Du wirst hier Leute sinden, die für immer gelandet sind."

Es bestand eine Übereinkunft, daß man in dieser sondersbaren, in blendendem Lichte liegenden, stummen Stadt nur mit den allerwenigsten Worten sich verständigen mußte. Alles wurde hier mit einem neuen, stummen, inneren Sinn erkannt. Aber Friedrich sagte: "Ich habe dich immer für den Mentor in unbekannte Tiefen unserer Bestimmung genommen!" Worte, womit er seine Ehr=

furcht vor dem geheinnisvollen Wejen des Freundes ausdrücken wollte. "Ja, ja, aber dies ist nur ein kleiner Anfang," sagte der Freund. "Immerhin kann man hier bereits etwas erfahren, was unter der Oberkläche verborgen ist." Hiermit wurde Friedrich von Peter Schmidt, gebürtig aus Tondern, an den Hafen hinausgeführt. Der war sehr klein. Es lagen darin mehrere altertümliche Schiffe. "Fourteen hundred and ninety two," sagte Peter Schmidt. Es war das Jahr, von dessen vierhundertsähriger Wiederstehr man unter dem amerikanischen Publikum auf dem "Noland" viel gesprochen hatte. Der Friese wies auf die beiden Karavellen hin und bedeutete Friedrichen, daß eines davon die Santa Maria, das Admiralschiff des Christoph Columbus, wäre. "Ich," sagte der Friese, "bin mit Christoph Columbus hierhergelangt."

Alles dieses war Friedrich auf eine unbedingte Weise einleuchtend. Auch als Peter Schmidt die Erklärung gab, das Holz dieser langsam verfallenden Raravellen werde legno santo genannt und brenne an Feiertagen in den Raminen, weil der Geist der Erkenntnis darin gebunden sei, sand Friedrich nichts Nätselhaftes darin. Weiter draußen im Meer lag ein drittes Schiff, das backbords vorn eine schwarze, gewaltige Öffnung hatte. Der Friese sagte: "Es ist gesunken. Es hat uns eine helle Menge Volks hereingebracht." Friedrich blickte hinaus. Er war unbefriedigt. Gerne hätte er über das sonderbar fremde, sonderbar bekannte Fahrzeug da draußen mehr gewußt. Aber der Friese war vom Hafen ab und in ein enges, verwinkeltes Treppengäßchen eingebogen.

hier geschah es, daß ein alter, vor mehr als fünfzehn Jahren verstorbener Onkel Friedrichs, die Pfeise behaglich im Munde, ihm entgegentrat. Er hatte sich, wie es schien, soeben von einer Bank erhoben, die am offenen Eingang seines Hauses

stand. "Guten Tag," sagte er, "wir sind alle hier, lieber Junge!" Und Friedrich wußte, wen ber seinerzeit im Leben nicht gerade von Glud begunftigte alte herr mit den Worten "wir alle sind hier" gemeint hatte. "Man lebt hier recht gut," fuhr der Alte schmungelnd fort, "es ift mir bei euch, in der finsteren Luft, nicht so gut gegangen. Erst= lich haben wir boch bas legno santo, mein Sohn" und er wies mit der Tabakspfeife auf einen im dunklen Innern des hauses blaulich zungelnden herd zurud! -"und dann haben wir schließlich auch noch die Lichtbauern. Du wirst nur zugeben, daß man es mit biefen Arcanibus in den Gefahren des Universums, weiß Gott, eine gehörige Beitlang ohne alle übertriebene Gorge aushalten fann. Aber ich halte dich auf. Wir hier haben ja Zeit, aber du haft Gile!" Friedrich fagte Adieu. "Ach was!" rief ber Onkel årgerlich, "habt Ihr ba unten immer noch soviel Schererei mit bem Willfommen und bem Abieu, mein Gohn?"

Im Weiterschreiten und Weitersteigen wurde der Traumer von Peter Schmidt durch mehrere Hauser und Innenshöse hindurch geführt. In einem der winkligen höse, der Friedrich an gewisse alte Hamburger oder Nürnberger Viertel erinnerte, befand sich ein Kramladen, der ein Schild mit der Ausschrift, Jum Meerschiff' trug. "Alles sieht hier sehr gewöhnlich aus," sagte Peter Schmidt, "aber wir haben doch hier von allem die Urbilder." Damit wies er den Freund auf das kleine Modell eines altertümlichen Schiffes hin, das zwischen Kautabaf und Peitschenriemen im kleinen Fenster des Kramladens stand.

Schiffe, Schiffe, nichts als Schiffe! und es war, als melbe sich in Friedrichs Ropf beim Anblick des neuen Schiffchens ein leiser, qualender Widerstand. Freilich wußte er auch, daß er in ihm ein nie gesehenes, allumfassendes Sinnbild vor Augen hatte. Mit einem neuen Erkenntnisorgan, mit

einer zentralen Klarheit erkannte er, wie hier, im kleinen Bilde, das ganze Wanderer= und Abenteurerdasein ber menschlichen Seele begriffen war. "Dh," sagte ber Kramer, ber soeben die Glastur bes kleinen Labens offnete, so baß allerlei Ware, die baran hing, flappernd ins Schwanken tam - "oh, lieber Friedrich, du bift hier? Ich hatte bich noch auf See vermutet." . Und Friedrich erkannte in bem Rramer, ber im schabigen Schlafrod und Rappi eines langst verstorbenen Konditors aus seiner Anabenzeit vor ihm stand, sonderbarerweise Georg Rasmussen: Georg Rasmussen, bessen Abschiedsbrief er noch in Southampton erhalten hatte. So geheimnisvoll alles war, lag bennoch fur Friedrich etwas Selbstverständliches in diesem Wiedersehen. Der fleine Laden schwirrte von Goldammern. "Es sind die Goldammern," fagte ber in einen Trodler verkleibete Rasmussen, "die vorigen Winter in der heuscheuer ein= fielen, wie du weißt, und die mir zum Verhangnis geworden sind." "Jawohl," sagte Friedrich: "man naherte sich einem fahlen Strauch, und ploglich war's, als ob er sich schüttelte und zahllose goldene Münzen abwürfe. Wir deuteten das auf Berge von Gold." "Run," sagte ber Kramer, "ich tat genau am vierundzwanzigsten Januar, ein Uhr breizehn Minuten, als ich bein Telegramm von Paris, mit bem Schuldenerlaß, in Sanden hielt, meinen letten Atem= jug. hinten im Laden hangt auch der Fuchspelz meines Rollegen, durch den ich - ich beklage mich feineswegs! - infiziert worden bin. Ich schrieb bir, ich wolle mich bir aus bem Jenseits bemerklich machen. Well! hier bin ich! Es ist auch hier nicht alles ganz klar, aber es geht mir besser, wir ruben bier alle in einem gesicherten Grundgefühl." "Es ist sehr hubsch," fuhr er fort, "daß du dich mit

"Es ist sehr hubsch," fuhr er fort, "daß du dich mit Peter getroffen hast. Peter Schmidt gilt viel auf diesem Boben. Na, ihr werdet euch ja oben, in dem Jubi= laumsrummel von New York, , fourteen hundred and ninety two', wieder begegnen. Gott, was bedeutet im Grunde das bifichen Entdedung von Amerika." Und ber wunderlich verkappte Rasmussen zog das kleine Meerschiff aus bem Schaufenster, bas ebenfalls wieder, gleich bem Abmiralschiff des Christoph Columbus, Santa Maria hieß. Er sagte: "Jest bitt' ich gefälligst achtzugeben!" Und Friedrich bemerkte, wie ber alte Ronditor immer ein Schiff nach bem anderen, von der gleichen Art, aber fleiner und fleiner, aus dem ersterblickten zog. Er sagte, immer noch neue Schiffchen aus bem Bauche des einen hervorziehend: "Immer Geduld, die kleineren sind namlich immer die besseren. Und wenn ich Zeit hatte, wurden wir zu bem fleinsten gelangen, bem letten, gloriosesten Berke ber Borsehung. Mit jedem dieser Schiffchen kommen wir nicht nur über die Grenze unseres Planeten, sondern unseres Erkenntnisvermögens hinaus. Aber, wenn du Interesse hast," fuhr er fort, "ich besitze noch andere Waren im Sause. Sier ift die Bedenschere des Rapitans, hier ift ein Genkblei, womit man bis in die letten Abgrunde bes Sternenhimmels und ber Milchstraße loten fann. Doch ihr habt keine Zeit, ich will euch nicht auf= halten." Und ber Trodler zog sich hinter die Glastur zurüd.

Hinter dem Glas aber sah man ihn, wie er die Nase dagegen quetschte. Geheinnisvoll, und wie wenn er noch etwas zu verkaufen håtte, hielt er den Finger vor den karpfenmaulartig worteformenden Mund. Friedrich verstand: legno santo! Die Lichtbauern! Aber da schlug Peter Schmidt mit der Faust die Glastüre ein, riß dem verkappten Rasmussen das gestickte Kappi herunter, nahm einen kleinen Schlüssel heraus und winkte Friedrich mit sich fort.

Sie verließen die Sauser und traten ins freie, hugelige Land hinaus. "Die Sache ist die," sagte Peter, "es wird Muhe koften." Und dann liefen und stiegen sie stunden= lang. Es war Abend geworden. Sie machten ein Feuerschen. Sie schliefen auf einem im Winde schaufelnden Baum. Der Morgen fam. Gie manderten wiederum, bis die Sonne nur noch ganz niedrig stand und endlich Peter das Pfortchen in einer niedrigen Mauer offnete. hinter ber Mauer war Gartenland. Ein Gartner band Bein und fagte: "Willfommen, herr Doftor. Die Sonne geht unter, aber man weiß ja, wozu man stirbt." Und als Friedrich den Mann genau betrachtete, war es der Heizer, der auf dem "Roland" sein Leben eingebüßt hatte. "Ich tue das lieber, als Rohle schaufeln," sagte er, womit er auf die langen Bastschnüre, die ihm durch die Finger hingen, und seine Tätigkeit an den Reben und Trauben anspielte. Und dann gingen sie, alle drei, einen ziemlich langen Beg, in eine verwilderte Gegend des Gartens, worüber es vollig dunkel ward. Nun faufte ber Wind, und die Stauden, Baume und Buiche bes Gartens begannen wie eine Brandung zu rauschen. Jest hochten sie, auf den Wink des Heizers, in einen Kreis, und es war, als ob er ein Studichen glimmender Roble mit bloger hand aus der Tasche genommen hatte. Er hielt es, wenig über ber Erde, so bag eine runde Bodenoffnung, etwa bie Fahrt eines hamsters, beleuchtet ward.

"Legno santo," sagte, auf die glimmende Kohle deutend, Peter Schmidt. "Du wirst jest jene ameisenartigen kleinen Damonen zu Gesicht bekommen, lieber Friedrich, die man hierzulande noctiluci oder Nachtlichtchen nennt. Sie selber nennen sich pomphaft die Lichtbauern, allerdings muß man zugeben, daß sie es sind, die das im Innern der Erde verborgene Licht in Magazine aufsammeln, auf

besonders praparierte Ackerslächen aussäen, es ernten, wenn es mit hundertfältiger Frucht gewachsen ist, und es in goldenen Garben oder Barren für die allersinstersten Zeiten ausbewahren." Und wirslich sah Friedrich durch einen Spalt in eine, wie von einer unterirdischen Sonne erleuchtete, zweite Welt, wo sich zahllose kleine Lichtbauern mit Sensendengeln, Halmeschneiden, Garbenbinden, kurz, mit Ernten beschäftigten. Vieleschnitten das Licht, wie Goldbarren, aus dem Boden heraus. "Diese Lichtbauern," sagte Peter, "sind es vor allen, die für meine Ideen tätig sind." Friedrich erwachte und hörte dabei die Stimme des Freundes dicht neben sich.

as erste, was Friedrich nach dem Erwachen tat, war, nach der Uhr zu sehen. Ihm sagte ein dumpfes Gefühl, er müsse Tage und Nächte verschlafen haben. Aber es waren seit seinem letzten Erwachen höchstens sechs Minuten verstrichen.

Ihn ergriff ein Schauber sehr eigener Art. In seiner Erregung kam es ihm vor, als sei er einer Offenbarung gewürdigt worden. Er nahm sein Notizbuch aus dem Netz über seinem Bett und notierte das Todesbatum samt der Sterbestunde, die der seltsame Krämer und Trödler genannt hatte: ein Uhr dreizehn, hörte er noch die Stimme Rasmussens sagen: ein Uhr dreizehn, am vierundzwanzigsten Januar.

Die Bewegung bes Mcers und also bes Schiffes hatte ein wenig zugenommen. Außerdem fing die große Sirene zu brüllen an. Friedrichen überkam ein Anfall von Ungeduld. Der wiederholte, donnerahnliche Ruf der Sirene, der Nebel anzeigte, die Schwankung des Schiffes, die vielleicht nur

bas Vorzeichen neuer Stürme und neuer Strapazen war, machten Friedrich in einem grämlichen Sinne ärgerlich. Aus dem abenteuerlichen Getriebe hinter seiner Stirn war er in das nicht minder abenteuerliche der wirklichen Welt versetzt worden. Im Traume gelandet, fand er sich, erwacht, in die enge Kabine eines die hohe See durchpflügenden Dampfers gesperrt, eines Fahrzeugs, das, von bangen und schweren Träumen vieler Menschen belastet, seltsamers weise troßdem nicht unterging.

Schon vor halb sechs war Friedrich an Deck, wo der Nebel wieder gewichen war und über die Kimme einer mäßig bewegten, bleiernen See ein nächtlicher Morgen heraufsdammerte. Das Deck war leer und machte den Eindruck öder Verlassenheit. Die Passagiere lagen in ihren Rosen, und da man auch von der Mannschaft zunächst niemanden sah, schien es, als ob das gewaltige Schiff seinen Kurs ohne menschliche Leitung fortsetze.

Friedrich stand hinten bei der Logleine, die in der breiten, zerquirlten Kielstraße nachschleifte. Auch in dieser gespenstischen Vormorgenstunde verfolgten hungrige Möwen das Schiff, manchmal sich nähernd, manchmal zurückbleibend und immer wieder mit dem trostlosen Schrei verdammter Seelen ins Kielwasser stoßend. Dies war nicht Traum, und doch wußte es Friedrich davon kaum zu sondern. Noch von dem Bunderlichen und Vefremdlichen des Traumerlebnisses durchdrungen, empfand er nun, überzreizt wie er war, die fremde und wogende Ödenei des Weltmeers nicht minder wunderbar. So hatte es seine Basserberge unter den blinden Augen von Jahrmillioznen einhergewälzt, nicht minder blind als die Jahrmillioznen. So war es gewesen, nicht anders, seit dem ersten

Schöpfungstag: am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war finster und leer, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Friedrich fror. Hatte er je mit etwas anderem als mit Geist und Geistern, das heißt mit Gespenstern gelebt? Und befand er sich nicht im Augenblick mehr als je von dem geschieden, was ihm unter dem Namen Wirklichkeit als unerschütterlich sester Voden gegolten hatte? Glaubte er nicht in diesem Zustand an Ammenmärchen und Schiffergeschichten? an den fliegenden Hollander und den Klabautermann? Was verbarg dieses seine Wogenzüge grenzenlos wälzende Meer? War nicht alles aus ihm hervorgestiegen? Alles wieder in seine Tiesen hinabzetaucht? Warum sollte nicht irgend eine Macht Friedzichen einen Geisterblick in die versunkene Atlantis eröffznet haben?

Friedrich durchlebte tiefe und ratselvolle Minuten einer furchtbaren und boch auch begludenden Bangigkeit: ba war bas Meer, auf bem bas icheinbar verlassene Schiff, flein in dieser Unendlichkeit, vorwartstaumelte: vor ihm fein sicht= bares Ziel, hinter ihm fein sichtbarer Ausgangspunkt. Da war der himmel, der es trub und grau belastete. Da war er selber, Friedrich, als der Vierte im Bunde, allein, und was nicht tot war in dieser Obe, hatte sich in Visionen, Besuche von Schatten und Schemen in seinem Innern umgebilbet. Der Mensch ist dem Unerforschlichen immer allein gegen= übergestellt: das gibt ihm die Empfindung von Größe zu= gleich mit der, der Verlassenheit. Da ftand ein Mensch am hintersteven eines Schiffs, in ber weichenden Urnacht bes bammernden Morgens durch unsichtbare, glubende Faben seines Geschickes mit zwei Erdteilen fest verknupft, und er= wartete die neue, weniger qualende Form des Lebens von ber Sonne, einem fremben, viele Millionen Meilen von bem Planeten Erde entfernten Gestirn. Dies alles war ihm in

einem fast vernichtenden Sinne wunderbar. So, als sei er in Wunder eingekerkert. Und es wandelte ihn, in einer plöglichen Hoffnungslosigkeit, jemals aus dem erstickenden Zwange der Nätsel und Wunder befreit zu sein, die Verssuchung an, sich über die Reling hinabzustürzen. Und schon überkam ihn die Scheu eines Menschen, der ein boses Gewissen hat. Er blickte sich um, wie wenn er fürchte, ertappt zu werden. Die Brust war ihm schwer, als hätte er niederziehendes Blei darin.

In diesem Augenblick hörte er sich mit einem fraftigen "Guten Morgen!" ansprechen. Es war der Steuermann herr von Halm, der zur Brücke ging. Und sogleich, vor der gesunden Schönheit des Sprachlautes, wich der Spuk, und Friedrichens Seele ward dem Dasein zurückgegeben. "Wollten Sie Tiefseeforschungen machen?" fragte herr von Halm. Friedrich lachte: "Jawohl, es sehlte nicht viel," sagte er, "so hätte ich eine Lotung nach der versunknen Atlantis unternommen."

Er sprang ab: "Wie denken Sie über das Wetter?" — Der Recke hatte Südwester und Ölzeug angelegt und wies Friedrichen an das Barometer, das erheblich gefallen war. Adolf, der Steward, suchte Friedrichen. Er hatte ihn in der Kabine vermißt und brachte ihm Zwiedack und Tee an Deck. Friedrich nahm, wie tags zuvor, gegenüber der Kajüttreppe Platz, schlürfte wohlig und wärmte sich an der Tasse die Hände.

Und seltsam: ehe er seinen Tee getrunken und seinen Zwieback geknabbert hatte, fing es im Takelwerk der Notmasten wieder zu sausen an. Eine eigensinnige, steise Brise drückte sich backbord gegen das Schiff und legte es auf die Steuerbordseite. Friedrich haderte innerlich, wie wenn er mit jemand wegen der kommenden neuen Reisemühsal zu rechten hätte.

Is er und Wilhelm gegen acht Uhr früh im großen Speisesaal das eigentliche Frühstück genossen, erbebte das Schiff und rannte scheindar hart gegen Felsen an. Das niedrige, hie und da elektrisch beleuchtete, im ganzen von trostlosem Dämmer erfüllte Kastenfach des Salons wurde in einem ziemlich tollen Tanz, mit allem, was darin war, hoch hinausgehoben oder ins gurgelnde Meer verssenkt. Man lachte, und die wenigen Herren, die sich zum Frühstück gewagt hatten, suchten durch Späße und Wiße über die nicht gerade rosige Lage hinwegzukommen. Friedrich meinte, er spüre unter dem Magen jenes Gefühl, das ihm schon als Kind das hohe Schaukeln versboten habe.

Dilhelm sagte: "Kollege, wir sind in des Satans Waschküche, da tut sich was, wogegen alles Bisherige nicht zu
rechnen ist!" Und das Wort "Zyklon" wurde irgendwo ausgesprochen. Das Wort "Zyklon" ist ein furchtbares Wort,
aber es schien auf den braven "Roland", der, ein Vorbildentschlossener Pflichterfüllung, Wasser verdrängte und Breschen
riß, keinen Eindruck zu machen. New York war das Ziel,
und er eilte vorwärts.

Friedrich wollte an Deck, aber dort sah es bose aus, so daß er sich nicht hinauswagen konnte. Er mußte auf der obersten Stuse unter dem Schuß des Treppendaches stillestehen. Das Niveau des Meeres schien höher geworden, so daß es war, als wenn der "Roland" fortwährend in einer tiesen Gasse ginge. Man konnte dem Eindruck und Irrtum untersliegen, als müsse jeden Augenblick durch den Zusammenschluß der Oberstäche des Meeres über der Gasse das Schicksal des Schisses entschieden sein. Matrosen und Schisseiungen stiegen umher, um alles nicht Nietz und Nagelseste zu konztrollieren und sester zu ziehen. Bereits waren Bogen übergesommen. Das Salzwasser rannte und sloß über

Ded, bazu peitschte Regen und Schnee vom himmel. In allen Tonen heulte, stöhnte, surrte und pfiff das Takelswerk. Und dieser harte und schaurige Zustand, mit dem rauschenden, brummenden, ewig dröhnenden, ewig zischensden, gewaltigen Wasserlärm, durch den sich der Dampfer wie in wilder und blinder Trunkenheit vorwärtswälzte, dieser rasende, trostlose Taumel hielt Stunde um Stunde an und hatte, als es Mittag geworden war, zugenomsmen.

Der Ruf zum Diner schmetterte troßbem über Deck und durch die knackenden Dachskahrten des Schiffes dahin, aber es waren nur wenige, die ihm Folge leisteten. Der lange Hahlström hatte an der gähnenden Tafel bei Friedrich und Doktor Wilhelm Platz genommen. "Kann man sich wundern," sagte Friedrich, "wenn Seeleute abergläubisch sind? Wie dieses Wetter aus heiterem himmel hereins gebrochen ist, möchte man wirklich an Zauberei glauben." Wilhelm meinte: "es kann noch toller kommen." Einige Damen, die es gehört hatten, blicken herüber und machten entseste Augen. "Meinen Sie," fragte die eine, "daß etwa Gefahr vorhanden ist?" "Gott," antwortete Wilhelm, "Gefahr ist im Leben ja immer vorhanden!" und setzte lächelnd hinzu: "Es kommt nur darauf an, daß man nicht ängstlich ist."

Unglaublicherweise fing die Kapelle, wie gewöhnlich, zu konzertieren an, und zwar ein Stud, das sich "Marche triomphale" nannte. Hahlström meinte: "Ein großes Kapitel ist der moderne Galgenhumor!" "D Gott, einen ruhigen Tisch, einen ruhigen Siß, eine ruhige Bettstelle! Wer diese Dinge sein eigen nennt, der weiß meistens nicht, wie reich er ist," das sagte Friedrich mit schreiender Stimme, weil bei dem doppelten Lärm des ausgesperrten Meers und der eingesperrten Musik sons nichts zu verstehen war.

ger armlose Artur Stoß nahm trop des üblen Wetters mit Dileichmut und Heiterkeit seine Mahlzeit in dem von aller Welt gemiedenen Rauchzimmer ein. Er zerteilte mit Gabel und Meffer, die er zwischen ber großen und ber zweiten Zehe hielt, seinen Fisch, als Friedrich nach beendigtem Lunch sich bem originellen und wißigen Un= geheuer gegenübersetzte. "Unser alter Omnibus rumpelt ein bischen," fagte Stoß. "Benn unsere Ressel gut sind, ist nichts zu fürchten. Aber soviel steht fest, wenn bas kein Inklon ift, so kann er's noch werden. Es macht mir nichts. Die Sache sieht trostloser aus, als sie ift. Aber mas ift man doch für ein Rerl. Um den Leuten in Rapstadt, in Melbourne, in Tannanarivo, in Buenos Aires, in San Franzisko und Mexiko zu zeigen, was ein Mensch mit festem, energischem Willen, trot Miggunst ber Natur, leisten fann, läßt man sich durch alle Zyklone, Tornados und Taifune samtlicher Meere ber Welt schleifen. Davon traumt ber Philister nichts, ber im Berliner Wintergarten, in der Londoner Alhambra et cetera sist, was ein Artist, ben er auf der Buhne seine Nummer abspielen sieht, alles durchmachen muß, um bloß erst mal dort oben zu stehen."

Friedrich fühlte sich elend. Obgleich die nächtlichen Träume noch in seinem Hirn spukten, spürte er doch, daß mehr und mehr jedes andere Gefühl in dem überall deutlichen Drohen einer brutalen Gefahr unterging. Hans Füllensberg kam und erzählte mit entgeisterter Miene, daß man eine Leiche an Bord habe. Und es war nicht anders, als brächte er den toten Heizer und den rasenden Sturm in Zusammenhang. Ihm war die Butter vom Brot gesfallen. Stoß meinte, Bulke, sein Bursche, habe ihm auch erzählt, daß einer der Heizer gestorben wäre. Friedrich tat, als wisse er nichts davon. Gewohnt, sich auf ehrliche Beise zu beobachten, stellte er fest, daß ihn, bei der ihm ja

bekannten Nachricht, ein Schauber gestreift hatte. "Der Lote ist tot," sagte Stoß, nun mit Appetit seinen Braten vertilgend. "An dem toten Heizer scheitern wir nicht. Aber es ist diese Nacht ein Brack gesichtet worden. Diese Schiffsleichen sind gesährlicher. Wenn die See bewegt ist, sieht man sie nicht."

Friedrich ließ sich genauer informieren.

"Meunhundertfünfundsiebzig treibende Brack," sagte Stoß, "sind in fünf Jahren hier im nördlichen Teil des At-lantischen Dzeans gesichtet worden. Es ist sicher, daß die Zahl doppelt so groß und größer ist. Einer der gefährlichsten Vaga-bunden dieser Art ist der eiserne Viermaster "Houresseld", der auf der Fahrt von Liverpool nach San Franzisko Feuer in die Ladung bekam und von der Mannschaft verlassen wurde. Benn wir auf so etwas stoßen, dann hört man in keinem von allen fünf Weltteilen je mehr auch nur einen Mauß von uns." Stoß sagte das, immer lebhaft kauend, aber nicht so, als ob er mit einem solchen Ausgang der Reise rechne.

"Man kann in den Gången nicht fort," sagte Füllenberg, "die Schottenverschlüsse sind zugezogen." Jeht fing auch wieder die Dampssirene zu brüllen an. Friedrich hörte zwar immer noch Trop und Triumph heraus, aber doch auch etwas, was an das geborstene Horn des helden erinnerte, dessen Namen der Dampfer trug. "Noch ist feinerlei Not!" sagte beruhigend Stoß.

Friedrich befand sich noch in dem gemiedenen Rauchzimmer, als Stoß von seinem Burschen längst zum gewohnten Mittagsschlaf in sein Bett verpackt worden war. Der Raum war Friedrichen unheimlich, aber gerade deshalb teilte ihn niemand mit ihm. Und das Alleinsein tat Friedrichen bei dem Ernst der Lage besonders not. Er fing sich bereits mit der schlimmsten der Möglichkeiten zu befassen an. An der Wand des Raums lief eine lederne Polstersbank, Friedrich kniete darauf und konnte so durch die Luken in den machtvollen Aufruhr des Weltmeers hineinsehen. In dieser Stellung und beim Anblick des unbegreislich zähen Sturmlaufs der Wogen gegen das verzweiselt kämpfende Schiff, ließ er sein Leben Revue passieren.

Um ihn war eine graue Finsternis. Und er fühlte nun doch, daß er sich nach Licht sehnte, und lange nicht so bereit, als er jungst noch geglaubt hatte, zu sterben mar. Es wollte ihn etwas wie Reue anwandeln. Warum bin ich hier? Warum habe ich nicht einen vernünftigen, eigenen Willen nach ruhiger Überlegung eingesett, der mich vor dieser sinn= losen Fahrt bewahrt hatte? Meinethalben sterben! aber nicht so sterben! nicht in einer Wasserwüste, fern von ber Muttererbe, unerreichbar fern von ber großen Gemeinschaft ber Menschen zugrunde gehen. Denn dies ift ein besonderer Fluch, wie mir scheint, von dem die Menschen nichts ahnen, bie auf festem Land und am eigenen Berbe, Menschen unter Menschen, geborgen sind. Bas mar ihm jest Ingigerd! Ingigerd war ihm jest gleichgultig! Und er gestand sich, wie er jest nur noch im engsten Sinne an sich bachte. Welcher Gebanke, biefem brutalen Schickfal entronnen, wieder an irgend einem Ufer gelandet zu sein. In Friedrichens Vorstellung mar jeder Erdteil, jede Insel, jede Stadt, jedes verschneite Dorf zum Eben, zum Paradiese, zum unwahrscheinlichsten Traum von Glud geworden! wollte er funftig fur ben blogen Schritt auf trodnem Land, fur bas bloge Atmen, fur eine belebte Strafe, furg, fur bie allereinfachsten Dinge bis zur Überschwenglichkeit bankbar fein. Friedrich knirschte. Was nutt uns hier wohl ein mensch= licher hilferuf? Do sollte man hier wohl Gottes Dhr finden?

Wenn das Letzte geschah und der "Roland" mit seiner Menschenmenge zu sacken begann, so würde man Dinge sehen, die einen Menschen, der sie gesehen hätte, auch wenn er gerettet würde, nicht mehr könnten froh werden lassen. Ich würde es nicht mit ansehen, dachte Friedrich, ich spränge, nur um es nicht zu sehen, freiwillig über Vord hinaus.

Dampfer "Noland" ist untergegangen, steht in den Zeitungen. Dh, sagt der Philister in Berlin, der Philister in Hamburg und Umsterdam, nimmt einen neuen Schluck Kaffee und tut einen Zug aus seiner Zigarre, ehe er dann mit Behagen das Nähere über die Katastrophe, soweit sie beobachtet oder fabuliert wurde, auskostet. Und das Hurra der Zeitungsverleger! eine Sensation! neue Abonnenten! Das ist die Medusa, der wir ins Auge sehen und die uns sagt, welchen wahren Wert in der Welt eine Schiffstast von Menschenleben besitzt.

Und Friedrich versuchte vergeblich, gegen eine Vorstellung anzukampfen, die ihm bas gewaltig strebende, rollende und sich rastlos vorwärtswälzende Haus des "Roland" mit seinem im Sturm nun beinahe erftidten Girenenlaut, ftill und stumm auf bem Grunde bes Meeres zeigte. Dort fab er, wie in eine Glasmasse eingesargt, bas machtige Schiff, über bessen Deck Züge von Fischen bin und ber gingen, und bessen Raume von Wasser erfüllt maren. Der große Speise= saal mit allen seinen Paneelen von Nußbaumholz, seinen Tischen und lebergepolsterten Drehsesseln mar von Seewasser angefüllt. Ein großer Polyp, Quallen, Fische und pilzartige rote Seerosen waren auf bem gleichen Bege, wie jest bie Passagiere, hineingedrungen. Und zum Entseten Friedrichs schwammen die eingeschlossenen uniformierten Leichen bes Oberstewards Pfundner und seines eigenen Stewards immer langfam im Kreise barin herum. Diese Borftellung war beinahe låcherlich, wenn sie nicht so grausig gewesen

ware und nicht so durchaus im Bereiche eines möglichen Falles gelegen håtte. Was sollen Taucher nicht alles berichtet haben. Was haben Taucher nicht alles in Rabinen und Gängen großer gesunkener Schiffe angetroffen: untrennbar verknotete Menschenmassen, Passagiere oder Matrosen, die ihnen, wie wenn sie auf sie gewartet hätten, mit ausgestreckten Urmen, aufrecht, wie lebend, entgegenkamen. Näher betrachtet, waren die Aleider dieser Verweser und Wächter eines verlorenen Guts am Meeresgrund, dieser selfen Urder, Kapitäne und Jahlmeister, dieser Glücksäger, Goldsucher, Defraudanten und Hochstapler oder was sie nun sein mochten, mit Polypen, Krebsen und allerhand Meeresgewürm behängt, das sich an ihnen gütlich tat, solange noch etwas anderes als bleiches, abgenagtes Gebein vorhanden war.

Und Friedrich erblickte sich selbst als ein solches verwesen= bes Schiffsgespenft, bas in ber grausenvollen Behausung herumirrte. Diesem schaudervollen Vineta, wo ein jeder stumm an seinem Nachbar mit fürchterlicher Gebarbe vorüberging. Ein jeder, schien es, mit einem erstarrten Weheruf in ber Bruft, ben er, ben Ropf nach unten ge= fehrt, die Urme ausbreitend, oder ben Ropf nach rud: warts geworfen, mit offenem Mund, oder schauerlich auf ben Sanden gehend, oder mit so oder so gerungenen, ge= falteten ober gespreizten Sanden ausbrudte. Die Maschi= nisten im Resselraum schienen noch immer langsam, langsam Bylinder und Triebrad zu kontrollieren, nur anders als fruher, weil das Gesetz ber Schwere bei ihnen aufgehoben schien. Einer von ihnen mar babei auf eine sonderbar gebogene Art und Beise, wie ein Schlafender, zwischen ben Felgen eines Nades festgewunden. Auf seinen gespenstischen Banderungen war Friedrich auch zu den heizern hinunter= gelangt, die im Augenblick ber Ratastrophe bei ihrer Tatig=

feit überrascht worden waren. Einige hielten die Schaufel noch in der hand, aber sie konnten sie nicht emporheben. Sie felber schwebten, aber bie umklammerte Schaufel an der Erde regte sich nicht. Es war alles aus, sie konnten das Feuer nicht mehr in Glut und also das machtige Fahrzeug nicht mehr in Gang bringen. Im 3wischen= bed sah es bermagen aus, mit Durcheinandertreiben von Mannern, Frauen und Kindern in einer solchen Dichtigfeit und Verfinsterung, daß selbst ein Ragenhai, ber durch ben Schornstein in ben heizraum und durch die Maschine bis hierher gedrungen war, sich in diese Bersammlung ju mischen nicht hinreichend mutig und frefigierig mar. Noli turbare circulos meos, schienen auch diese Leute zu fagen. Alle bachten angestrengt und in einer Bertiefung ohnegleichen, zu ber sie freilich auch hinreichend Zeit hatten, über bas Ratsel bes Lebens nach.

Überhaupt schien jedermann hier nur deshalb auf eine so sonderbare Beise angestellt, um nachzudenken. Die handeringer, die handespreizer, die auf handen liefen, ja auf der Spiße eines einzigen Fingers zu stehen vermochten, während sie mit den Füßen die Decke streichelten, dachten nach. Nur Professor Toussaint, der Friedrichen auf dem Gange entzgegenschwebte, schien mit erhobener Rechten sagen zu wollen: ein Künstler darf nicht verrosten! man muß sich lüften! man muß neue Verhältnisse aussuchen! und wenn man in Italien nicht nach Gebühr gewürdigt wird, muß man ganz einfach, wie Leonardo da Vinci, nach Frankreich gehen, oder meinetzhalben ins Land der Freiheit auswandern.

Ich will leben, leben, sonst nichts, dachte Friedrich. Ich will, wie der ältere Cato, kunftig lieber ein Jahr lang zu Fuße gehen, auch wenn ich denselben Weg in drei Tagen zu Schiff machen könnte. Und er verließ, um nur nicht etwa in die schreckliche Hausgenossenschaft der blauen, gedunsenen Denker

hineinzugeraten, das grabartig dustere Rauchzimmer und schleppte sich mit schmerzendem Kopf und bleiernen Gliebern an Deck, wo die wilde Bewegung des Sturms und das Chaos von Schnee, Regen und salzigen Gischtwolfen ihm den Alp von der Seele nahm.

In bem fleinen Raum um die Kajutentreppe traf I Friedrich die auch tags zuvor dort versammelte fleine Gesellschaft an, die sich auf eng aneinander geschobenen Dedftuhlen niedergelassen hatte. Auch Professor Toussaint befand sich barunter. Im übrigen mar es ber furchtsame Seglerfapitan, sowie ber lange Eleftrotechnifer, ber bas Rabel erklart hatte, und außerbem ein amerikanischer Co= lonel. Dieser, ein Vorzugseremplar seiner verbreiteten Spezies, hatte ein Gesprach über die Lange bes Gifenbahn= nepes in ben Vereinigten Staaten angefangen und Behauptungen aufgestellt, die ben Chauvinismus bes langen Elektrotechnikers, als eines Europäers, trop des schauder= haften Betters, entflammt hatten. Unglaubliche Kilometer= gablen wurden von beiben Seiten genannt und bann von einem jeden die Borzüge seines heimatlichen Bahnbetriebes herausgestrichen.

"Bir laufen nur halbe Kraft," sagte Toussaint zu Friedrich. "Ift es nicht ganz erstaunlich, wie sich das Bild auf einmal geändert hat?" "Jawohl, ganz erstaunlich," antwortete Friedrich. "Ich verstehe natürlich nichts vom Inklon," suhr Toussaint mit einer bleichen Grimasse fort, die ein Lächeln darstellen sollte, "aber die Seeleute sagen, daß dieser Sturm zyklonartig ist." Der kleine, dicke, furchtsame Scgelschiffstapitän erklärte, man könne dies Wetter wohl einen Inklon nennen. "Bäre ich auf meinem Schiffe gewesen und hätte berselbe Sturm mit der gleichen Heftigkeit und ebenso ploß-

lich eingesett, wir hatten nicht Zeit gehabt, die Segel herunterzubekommen. Gott sei Dank, mit ben mobernen Steamern fieht es beffer aus. Tropbem fuhle ich mich wohler auf meiner Diermasterbark, und mochte lieber heut' wie morgen in meinen vier Pfahlen sein." Friedrich mußte hell auflachen. "Was den ,Roland' angeht, herr Kapitan," sagte er, "so mochte ich ja auch jest lieber im hofbrauhause in Munchen sein. Aber Ihre vier Pfahle loden mich weniger." hans Fullenberg ichlangelte sich heran und erzählte, ein Rettungsboot habe das Wasser glatt weggeschlagen. Im gleichen Augenblick, als er bas sagte, flog schråg von vorn eine gewolbte Baffermaffe über bas Schiff, Die allen einen Ausruf entsetten Staunens ablocte. "Grofartig!" fagte Friedrich, "ichon!" Der Schiffstapitan: "Das ift zuklonartig." "Sie können mir glauben," hörte man wieder ben Colonel "daß allein die Strecke New Yorf-Chicago . . . " Toussaint sagte: "Das war ja ein Niagarafall." In ber Tat war eine Baffermasse heruntergekommen, die in die Luftschächte und Schornsteine schlug und ben machtigen Schiffetorper formlich babete.

Dabei war es kalt, und der "Roland" setzte allbereits unter einer Kruste von Schnee und Eis seine troßige und bewunderungswürdige Reise fort. Un Masten und Tauen hingen Eiszapfen. Die gläsernen Stalaktiten formten sich um Kommandobrücke und Kartenhaus und überall an Geländern und Rändern. Das Deck war glatt, und es blieb ein Bagnis, vorwärtszukommen. Diesen Versuch machte Friedrich sofort, als Ingigerds Kabine geöffnet wurde, und das vom Wetter gezauste, lange Vlondhaar des Mädchens sichtbar ward. Ingigerd zog ihn zu sich hinein.

Sie hatte Siegfried und Ella Liebling zu sich genommen, weil, wie sie sagte, Rosa genug mit ber Mutter beschäftigt war. Sie außerte Freude darüber, daß Friedrich gekommen war und wollte wissen, ob man sich mit dem Gedanken an Gefahr vertraut machen musse. Als Friedrich die Achseln zuckte erschrak sie nicht, sondern gewann eher an Entschlossenheit. Sie rief: "Bas sagen Sie zu einem Menschen wie Achleitner? Er liegt in seiner Kabine, schreit immerfort: "Ach, meine arme Mutter! Meine arme Schwester! Barum hab' ich dir nicht gefolgt, Mama!' und so fort. Er heult! Ein Mann! Es ist schwestich! Und sie klammerte sich, wie es jedermann tun mußte, der nicht wie ein Paket in irgend eine Ede geschleudert werden wollte, an die Bettstelle fest und wollte sich vor Lachen ausschütten.

In diesem Augenblick war der Berg von Steinen, unter dem Friedrich die kleine Sünderin Ingigerd begraben hatte, weggeräumt.

Seine Bewunderung steigerte sich. Denn nun wollte sie ploglich, um diesen alten Esel zu troften, über Deck und hinunter zu Achleitner. Friedrich aber erlaubte es nicht.

eine Ankunft entlastete Ingigerd, da er sich sogleich mit den Kindern zu schaffen machte. Ella, der Inzgigerd ihre Puppe gegeben hatte, saß auf der einen Seite des Diwans, die Beinchen in eine Decke gehüllt, während Siegfried es sich auf dem Bett bequem gemacht hatte. Dort trieb er mit abgespanntem Gesicht ein ziemlich noznotones Spiel mit einem Saß Karten, wobei er einen imaginierten Partner zu haben schien.

"Mama ist geschieben," erzählte Ella, "Papa hat mit ihr immer Zank gehabt." Siegfried bestätigte, indem er das Spiel Karten beiseite schob: "Mama hat mal nach Papa einen Stiefel geworfen." "Papa ist stark," erklärte Ella wiederum. "Er hat mal einen Stuhl auf die Erde gehaut." Ingigerd mußte lachen und sagte: "Diese Kinderchen sind

zum Schießen." "Papa hat auch mal eine Masserslasche an die Wand geworfen," sagte Siegfried, "weil Onkel Bolle immer gekommen ist." Und so fuhren die Kleinen fort, das Thema Che altklug und eingehend zu erörtern.

Rosa wurde von dem Diener des Artisten Stoß auf dieselbe Beise wie sein herr über Deck und in die Kabine bugsiert. Beide sahen vergnügt und gerötet aus, und Friedrich fragte den jungen Mann, wie er die Lage des "Roland" ansehe. Er lachte und sagte: es sei alles gut, wenn nur sonst nichts dazwischenkomme. "Bulke," sagte Rosa, "nehmen Sie Siegsfried auf den Buckel." Bulke machte Miene, das zu tun, während sie bereits Ella auf ihren frebsroten Arm gesetzt hatte.

Aber die Kinder sträubten sich, und Ingigerd sagte, sie wolle die Kleinen gern bei sich behalten. Rosa dankte und meinte, sie wären hier wirklich am besten untergebracht. Ein bischen Semmel und Milchkaffee, was sie zur Vesper bestommen müßten, wolle sie augenblicklich herbeischaffen. "Was haben Sie denn am Arm?" sagte Friedrich. Er sah einen langen Krallenriß. Ihre gnädige Frau, meinte sie, sei vor Elend und Angst wie wahnsinnig.

Sunf Stunden lang hatte nun der Zyklon mit unbarmherziger But getobt. Bo auf Bo stürzte sich gegen das Schiff, die eine der anderen nach immer kürzeren Pausen folgend. Friedrich hatte mit Mühe den Weg zum Barbier hinunter gemacht, der wirklich das Kunststück fertig brachte, ihn auch bei diesem furchtbaren Wetter zu rasieren. "Man muß im Zug bleiben," schrie der Barbier, "wenn man nicht arbeitet, ist man verloren." Er hielt plöglich inne, nahm das Wesser von Friedrichens Kehle und entfärbte sich. Im Maschinenraum hatte die Signalglocke angeschlagen, zum

Zeichen, bag burch bas Sprachrohr ein Rommando bes Rapitans von der Brude herunterfam. Gleich barauf ftodte ber Gang ber Maschinen. Ein solches Ereignis, überaus ein= fach an sich, wirfte bei biesem Wetter, mitten im Utlantischen Dzean, nicht nur auf Friedrich und ben Barbier, sonbern auf jeden irgendwie noch zurechnungsfähigen Passagier und ebenso auf die gesamte Mannschaft mit ber Rraft einer Ratastrophe. Man merkte sofort die Aufregung, die jeder= mann in bem willenlos gewordenen Schiff ergriffen hatte. Stimmen riefen, Beiber freischten, Schritte eilten bie Bange entlang. Ein herr riß die Ture auf und rief: "Warum liegen wir eigentlich still, herr Barbier?" Und er tat biese Frage mit einer Entruftung, die bem armen Barbier die Berant= wortlichkeit eines Kapitans zutraute. Friedrich wischte ben Seifenschaum vom Gesicht und ftrebte mit aller möglichen Gile, in Gesellschaft vieler fragender, fletternder, hupfender, tappender, von einer Gangwand zur anderen geworfener Leute an Ded hinauf. Wir treiben, hieß es. "Wir haben bie Schraube gebrochen!" "Zyklon!" riefen einige. Andere: "Schraubenbruch!" "Uch," fagte ein junges Matchen, bas sich in einem Morgenrod mitschleppte, "es ist mir burchaus nicht um mich, burchaus nicht um mich. Aber in Stuttgart wohnt meine arme Mutter." "Bas gibt's, mas gibt's?" schrien zwanzig Stimmen auf einmal einen vorübereilenden Steward an. Er lief bavon und zudte bie Uchseln.

Da die Menschen, wie Schafe gedrängt, die erste Treppe an Deck, die Friedrich erreichte, verstellt hielten, suchte er eine andere auf und war genötigt, einen ziemlich langen Beg in das Achterteil des Schiffes und von da, einen engen Korridor entlang, wieder nach vorn zu nehmen. Dabei ging er schnell, schien äußerlich ruhig und war doch in ungewöhnlichem Maße gespannt, ja in Ungst versetzt. In der zweiten Kajute sah sich Friedrich durch einen Mann ausgehalten, der barfuß vor seiner Rabine stand. Er versuchte den Hemdstragen festzuknöpfen, was ihm indessen in der Aufregung nicht gelang. "Was ist denn los?" schrie er Friedrichen an. "Ist denn alles in diesem verfluchten Kasten wahnsinnig? Erst stirbt ein Heizer! Fetzt haben wir womöglich ein Leck oder einen Schraubenbruch! Was denkt sich der Kapitan? Ich bin Offizier! Ich muß am fünfundzwanzigsten Februar unbedingt in San Francisco sein. Wenn es so weitergeht, bleibe ich liegen."

Friedrich wollte vorübereilen, aber der herr vertrat ihm den Weg.

"Ich bin Offizier," sagte er. "Ich heiße von Klinkhammer. Was glaubt benn ber Kapitan," schrie er weiter, während er durch einen unerwarteten Stoß gegen die Gangwand zuruck und beinahe bis in seine Kabine geschleubert wurde. "Ich habe doch nicht meinen Dienst quittiert und eine Karriere aufgegeben, um in diesem verfluchten, abgenutzten Kasten . .." Aber Friedrich war schon weitergerannt.

In dem innerlich nicht mehr pulsierenden Schiff war jett eine tiefe Stille verbreitet: eine Stille, darin das bange Leben der Bewohner nun doppelt bemerkbar ward. Türen schlugen, und wenn sie sich öffneten, drangen kurze, absgerissene Laute aus den Kabinen, die von der Berwirrung und Angst der Bewohner zeugten. Ganz besonders war Friedrichen in diesem durch elektrisches Licht erleuchteten, wie ein neuer Stiefel knarrenden, schwankenden Korridor der unablässige Laut der elektrischen Klingeln schauerlich. In hundert Kadinen zugleich schienen von angstvollen Menschen, die ihre Kajütplätze teuer bezahlt und Anspruch auf gute Bedienung hatten, die Klingelknöpfe gedrückt zu werden. Keiner von ihnen war geneigt, die force majeure des Utlantischen Dzeans, des Zyklons, eines Schraubenbruchs, oder irgend eines möglichen Unglücksfalles anzuerkennen.

Sie glaubten, wenn sie klingelten, so gaben sie ber unwidersstehlichen Forderung Ausdruck, von einem durchaus versantwortlichen Netter unbedingt aufs trockene gebracht zu sein. Wer weiß, dachte Friedrich, während ihr hier klingelt, sind vielleicht oben schon die Boote aufs Basser gebracht und bis zum Sinken mit Menschen beladen.

Siber so weit war es noch nicht, als Friedrich einen Ausgang gewonnen und die Deckfabine Ingigerds endlich erkampft hatte: benn zu Ingigerd Sahlstrom trieb es ihn. Er fand außer ihr und ben Rindern, die sie wie eine kleine Mama zu beschäftigen suchte, ihren Vater und Doktor Wilhelm bei ihr. Wilhelm fagte: "Die Feigheit ber Menschen ift graufenhaft!" "Ja, bas fagen Sie fo, aber was ift benn los?" fragte Friedrich. "Eine Belle wird heißgelaufen sein. Das braucht etwas Zeit, um sie abzukuhlen." Die auf ben Treppen gedrängten Passagiere riefen in einem fort nach bem Rapitan. Wilhelm jagte: "Der Rapitan hat anderes zu tun, als blodfinnige Fragen zu beantworten." Friedrich meinte, man sollte die Leute aufflaren und beruhigen und sette hinzu: "Ich finde, daß Besorgnis bei einer Landratte, die von Nautif und von der Beurteilung ber Sachlage feine Uhnung hat, berechtigt ift." "Warum foll man ben Leuten was fagen," gab ber Schiffsarzt zurud, "felbft wenn bie Sache gang schief geht, ift es besser, die Leute zu tauschen." "Na, so tauscht sie doch," sagte hahlstrom, "schickt die Ste= wards ab, laßt ihnen sagen, alles ist allright, wir muffen ersaufen!"

Kurze Zeit darauf wurden in der Tat die Passagiere im Auftrag der Oberleitung durch die kleine Armee der Steswards mit der Nachricht beruhigt, daß wirklich nur, wie der Ooktor gesagt hatte, eine Welle heiß gelaufen sei und die

Maschine bald wieder in Gang kommen werde. Auf die tausendmal wiederholte Frage, ob Gefahr wäre, wurde von allen Stewards auf entschiedenste Weise mit "Nein" geantwortet. Aber der hilfsose Andlick, den das willenlos treibende Koloß des "Roland", von der Kabine Ingigerds aus betrachtet, gewährte, unterstützte die Nachricht der Stewards nicht sonderlich.

Um die Luft zu verbessern, hatte Ingigerd, soweit moglich, die Tur an Deck immer einen Spalt offen gestellt. "Wir fonnen une nicht verhehlen," fagte Sahlstrom, "daß wir vor Topp und Tafel treiben." Gleich barauf sagte Wilhelm: "Wir hangen Ölbeutel aus!" wobei er Friedrichen durch den Turspalt ben Schiffsjungen Panber zeigte, ber gemeinsam mit einem Matrofen einen Segeltuchbeutel, getrankt mit DI, an einer Leine ins Baffer hangte. Diese Magregel schien angesichts der schweren Seen, die gleich mandelnden Bergen herankamen, und bei ben schauerlich wuchtenden Boen, die sie begleiteten, fast lächerlich. Aller Augenblick wurde ber tote "Roland", ber fortwährend mit einem langgezogenen Ion nun seine hilferufahnlichen Warnungssignale gab, auf ein unter ihm hervorquellendes Wassergebirge emporgebrudt, wo es aber ebensowenig wie in der Tiefe einen Ausblick gab. Der gewaltige Steamer ftand, schien nicht zu missen, wohin er sich wenden solle, ward bald nach Steuerbord, bald nach Backbord von der Bucht der Boen hinübergedrückt und hatte von seiner herkulischen Kraft nichts als seine ungefüge, hilflose Masse zurudbehalten. Er brehte sich langsam, er wendete sich, und mit einem Mal kam wie eine vieltausend= topfige Schar zischender, weißer Panther, bie von einem schwarzgrunen Gebirgeruden abgeschleubert wurden, eine schredliche See über Bord gestürzt.

"Das war bos," sagte Wilhelm, ber, noch gerade zur rechten Zeit, die Decktur ins Schloß gerissen hatte.

Friedrichs Nerven beherrichte ein Spannungegefühl, bas nicht nur im übertragenen Sinne, sondern beutlich fpurbar von ihm wie die bis zum Reißen straffe Unspannung einer Saite empfunden wurde. "Macht Sie bie Sache nervos?" fragte Sahlstrom. "Etwas," gab Friedrich zur Antwort, "ich leugne es nicht. Man hat Kraft, man hat einige Intelligenz und fann nichts bavon ausüben, selbst wenn die Gefahr vor Augen ist." Wilhelm meinte: "Direfte Gefahr? Rollege, so weit sind wir noch nicht. Erftlich wird die Schraube gleich wieder arbeiten, und wenn wir wirflich treiben und schließlich unsere Notsegel beiseten, konnen wir hier auf unserem Raften noch in acht Tagen fuchemunter sein." Sahl= ftrom fagte: "Das verstehen Gie unter fuchsmunter, Berr Doftor?" "Wir haben ben Sturm aus Nord-Nordwest. Es fommt gar nicht vor, daß ein folches Schiff auf hoher See etwa fentert. Also wurden wir hochstwahrscheinlich gegen die Azoren zu getrieben und eines Tages in einen dortigen hafen eingebracht werden. Vielleicht famen wir aber auch noch sublicher, und bann ift es gar nicht ausgeschlossen, daß wir in acht Tagen auf ben Kanarischen Inseln, im Ungesicht des herrlichen Dic von Teneriffa vor Unter gehn." Sahl= strom sagte verstimmt: "Ich danke für Pic von Teneriffa. Ich muß nach New York. Wir sind verpflichtet."

Friedrich fam wieder auf seine bis zum Bersten gespannten Nerven zurück. "Acht Tage Unsicherheit," sagte er, "könnte mein Nervensystem nicht durchhalten. Ich bin nicht gezeignet für dieses passive Helbentum. Im Aktiven könnte ich mehr leisten." "Sie kennen doch Lederstrumpf," sagte Bilhelm ironisch, "da müssen Sie doch auch wissen, Kollege, daß bei den alten amerikanischen Rothäuten schon, denken Sie an die Marterpfähle! das passive Heldentum das höher geachtete ist." "Nein, nein," meinte Friedrich, "mit der Marterpfahlwirtschaft lassen Sie mich gefälligst in Frieden.

Wenn ich heute erfahre, daß unsere Schraube gebrochen ist und wir morgen noch hilflos herumtreiben, so halte ich das ganz einfach nicht aus, und springe übermorgen ins Wasser. Es ist der gleiche Grund, weswegen ich gegen den Nettungsz gürtel bin. Ich lehne ihn ab: Sie mögen mir dreist einen anbieten."

Die Stunden verrannen. Auf den grauen Tages= dammer, mit dem endlosen, trommelsellzerstören= ben Larm ber See, folgte ein abendliches, noch tieferes Dammerlicht. Friedrich, wie jedermann, hatte vergeblich des Augenblicks gewartet, wo die Schraube sich wieder bewegen und dem hilflosen Schifferumpf seinen Rurs gurudgeben follte. Die Starte ber Boen wurde tariert, und man beobachtete mit der Angst der Berzweiflung, ob sich die Ruhe= pausen zwischen ihnen verkleinerten oder vergrößerten. Als bas Wetter nicht nachließ, bemächtigte sich Friedrichens zeitweise ein köhlerhafter, personlicher Verfolgungswahn. Schauerlich war besonders ber Umftand, daß in furzen 3wischenraumen, mahrend vieler Stunden, die Maffen= schreie ber eingesperrten Zwischenbeckler laut wurden. Die zusammengepferchten Leute wimmerten, beteten schreiend, riefen wutend den himmel um hilfe an und brullten, teils vor Angst, teils vor But, teils im physischen Schmerze. Aber, als ob nichts geschehen ware, erscholl zur bestimmten Zeit der erfte schmetternde Ruf zum Diner über bas immer noch steuerlos treibende Schiff, diese machtige, nun wieder von zahllosen Lampen erleuchtete, hilflose Arche, diesen aus Reihen von Lufen strahlenden, jum troftlofen Spiele ber Wogen gewordenen, vereisten Feenpalast - und Friedrich fragte sich, wer wohl jest Kaltblutigkeit, oder Mut, oder Lust zu der täglichen Tafelei finden sollte. Aber Wilhelm

rief: "Zu Tisch, meine herren!" und da Rosa eben wieder, naß und mutig, die Kinder versorgen kam, und ein längeres Bleiben in Ingigerds Zimmer nicht angängig war, mußte sich Friedrich wie Doktor Wilhelm und hahlström anschließen, die mit kurzem Entschluß hinaus und über Deck voltigiert waren. Der Kakadu kreischte, Ella schrie und wurde von Ingigerd und Rosa ziemlich energisch zurechtgesett. Eh' er aber das Zimmer verließ, sagte Friedrich: "Wünschen Sie, daß ich hierbleibe? Es liegt mir daran, daß Sie jeßt ganz über mich verfügen, Fräulein Ingigerd." Sie gab zur Antwort: "Danke, herr Doktor, Sie kommen ja wieder." Und Friedrich wunderte sich über die selbstverständliche Art, mit der er gefragt und die Antwort erhalten hatte.

Test aber trat unerwartet ein Umschwung ein. Man merkte an einem gewissen, alles durchdringenden Beben von Band und Fußboden, daß der Rhythmus der Kraft, der Rhythmus der Zielstrebigkeit, der Puls und das herz des "Moland" wieder lebendig geworden war. Ingigerd jauchzte auf wie ein Kind, und Friedrich biß die Zähne zusammen. Der Zustrom erneuten Lebens, erneuter Aussichten und hoffnungen, die wiedereingetretene Planmäßigkeit, vers bunden mit allgemeiner Entspannung, hatte in ihm eine Schwachheit erzeugt, die ihn mit Rührung und Tränen zu überwältigen drohte. Erschüttert trat er auf Deck hinaus.

Und nun war das Bild ein anderes geworden. Frohlich und machtvoll sprang der "Roland" wiederum vorwarts, in die lärmende Dunkelheit. Die ganze ungeheure, nächtlich rauschende Herenwäsche, die mit Sintflutgewässern arbeitete, schien ihm nun wieder ein willkommenes Fest zu sein. Wieder bohrte er Breschen durch sinstere Gebirgszüge, ließ sich emporheben und stürzte mit wilder Tollheit in tiefe Täler hinab, wobei hinten die Schraube sedesmal viele Sestunden lang, wie rasend, frei in der tosenden Luft quirlte.

Rind faß auf ber Schwelle seines beutsch-ameritanischen Seepostamtes, das hell erleuchtet mar, rauchte und streichelte jeine geflecte Rate. "Gut, daß wir wieder laufen," konnte Friedrich sich nicht enthalten zu sagen, als er sich in der Nahe vorüberhantelte. "Why?" gab Rind ihm phlegmatisch zurud. "Ich jedenfalls," sagte Friedrich, "laufe lieber mit Voll= dampf, als daß ich mich hilflos treiben lasse." "Why?" sagte Mister Rind wiederum. In den Gangen unten mar es nun trop ber Schiffsbewegung wieder ziemlich behaglich geworden. Die Angst schien vergessen. Man taumelte, Wiße reißend, sich überall festhaltend, aneinander vorbei, zum Speisesaal. Das Geklapper des Porzellans in der Nahe der Rüchen war ohrenbetäubend, besonders wenn, wie es vor= fam, ein Stoß Teller zusammenbrach. Man mußte lachen. Man sagte Prosit. Und jedermann hatte ben wohligen Rhythmus der wieder in Gang befindlichen großen Maschine im Dbr, mit beffen begludenber Wirfung feine Mufit ber Belt jest wetteifern fonnte.

Friedrich faßte den Mut, da er ziemlich durchnäßt war, sich in seiner Kabine umzukleiden. Abolf, sein Steward, kam, ihm behilflich zu sein. Er erzählte, während Friedrich die Kleider wechselte, von einer Panik, die beim Stoppen der Maschinen im Zwischendeck ausgebrochen war. Einige Frauen hatten wollen ins Wasser gehen. Das hätten die anderen mit Mühe verhindert. Und eine Polackin habe sein Kollege, Steward Scholl, und ein Matrose buchstäblich nur noch bei den Beinen wieder an Deck gebracht.

"Man kann es den Leuten nicht verdenken, daß sie in dieser Lage seige sind," sagte Friedrich. "Das Gegenteil ware wunderbar. Wer kann von sich sagen, daß er sesteske, wenn der Boden ihm unter den Füßen wankt. Ein solcher Mensch löge entweder, oder er besäße einen Grad von Stumpsheit, der ihn noch unter das Lier degradierte."

"Ja, was sollten wir aber machen," sagte ber Steward, "wenn wir so seig wären?" Und Friedrich kam, wie nicht selten, in jenes Dozieren hinein, das ihm als Privat-bozent eine Menge von jugendlichen Hörern verschafft hatte. "Bei euch ist es anders," sagte er, "ihr werdet durch das Gefühl, eure Pflicht zu tun, zugleich belohnt und aufrecht erhalten. Gut, während wir Passagiere uns ängsteten, haben die Köche Bouillon abgeschäumt, Fische geschuppt, gesocht und mit Petersilie angerichtet, Geslügel gebraten und zerteilt, Rehrücken mit Speck gespickt und dergleichen, — der Steward lachte! — aber ich kann euch versichern, daß es zuzeiten leichter ist, einen Braten zu braten, als ihn zu essen." Und Friedrich suhr fort, in kast seierlicher, aber gerade deshalb schalkhafter Art, über Feigheit und Mut zu philosophieren.

as Diner begann, und obgleich das Wetter keineswegs besser geworden war, hatten sich doch jetzt, nach einer überstandenen, noch größeren Gefahr, verhältnismäßig viele Esser an der Dreizacktafel zusammengefunden. Obersteward Pfundner, dessen weißes Haar auch heut' vom Schiffsfriseur, zwar nicht gerade in einen Zopf gebunden, aber doch gebrannt und zierlich rokokoperückenhaft zugesstutzt worden war, stand wie immer in majestätischer Haltung vor einem Scheinkamin zwischen den Eingangstüren des Salons, von wo aus man am besten den Speisessal überblicken konnte.

Ganne, Le Père la Victoire. Es war ein Marsch. Gillet, Loin du Bal, folgte. Bei Suppé, Duverture aus "Banditenstreiche", polterten und taumelten die ewigen Statspieler in den Saal, die sich, wie meistens, bei ihrer Partie verspätet hatten. Überall wurde viel Wein getrunken,

weil es Mut machte und betäubend war. Vollstedt, "Lustige Brüder", stieg, wobei immer noch die überstandene Katasstrophe besprochen wurde. "Wir hatten Notslaggen gehißt," sagte man. "Wir haben Raketensignale gegeben." "Gürtel und Boote wurden bereits instand gebracht!" "Jawohl, wir haben ja DI ausgegossen!" Und umso lauter schossen die Vemerkungen hin und her, da weder der Kapitan, noch einer der Schiffsofsiziere bei Tafel war. "Der Kapitan," hieß es, "ist von morgens an nicht von der Brücke gekommen."

Plöglich wurden die Lufen von außen hell, jedermann ließ mit einem Ausruf des Staunens Gabel und Messer fallen, und nach diesem allgemeinen "Ah!" sprang alle Welt von den Stühlen empor, um stoßend, drängend, polternd und mit dem Rufe "Ein Schiff"! "Ein Dampfer!" Hals über Kopf an Deck zu klettern, wo denn wirklich mit einer erschütternden Majestät, im Glanz seiner tausend Lichter, einer der gewaltigsten Dzeanbezwinger von damals in schöner Vewegung, stampfend und rollend, nicht weiter als fünfzig Meter entfernt, heran= und vorüberkam.

"Der Fürst Vismarck! der Fürst Vismarck!"schrien die Leute, da der Dampfer bereits erfannt worden war! Und dann brüllte man Hurra aus voller Kehle. Und Friedrich brüllte! Und Doftor Wilhelm und Professor Toussaint, und was eine Kehle hatte, brüllte aus vollen Lungen mit. Das gleiche Freudengebrüll scholl vom Zwischendeck. Und nun donnerten noch zum Gruß die gewaltigen Dampfpfeisen.

Naturlich sah man auch von ben verschiedenen Decks des "Fürst Bismarch" Passagiere herüberwinken und hörte trot des Larms, den der Dzean aufführte, wenn auch nur schwach, ihr Hurrageschrei. Der Dampfer "Fürst Bismarch" hatte damals gerade seine Weltrekordreise hinter sich, auf der er den Utlantischen Dzean in sechs Tagen, elf Stunden,

vierundvierzig Minuten gekreuzt hatte. Etwa zweitausend Menschen machten jest auf dem Doppelschrauber, einem der ersten Exemplare dieses Typs, die Fahrt von New York nach Europa zurud. Zweitausend Menschen, das bedeutet soviel, wie eine Menge, mit der man zweimal den Zuschauerraum eines großen Theaters vom Parkett bis zur Galerie anfüllen kann.

Es wurde vom "Roland" zum "Bismard" und vom "Bismard" zum "Roland" mit Flaggen signalisiert. Aber die ganze Vision hatte vom Auftauchen bis zum Verschwinzben noch nicht drei Minuten gebraucht. Während dieser Zeit war der kochende Ozean mit einer Flut von Licht überzgossen. Erst, als nur noch ein quirlender Nebel von Licht zu sehen war, hatte der "Bismard" Musik auf Deck gebracht, und man hörte einige gespenstisch verwehte Klänge der Nationalhymne. Gleich darauf war der "Roland" wieder mitten im Ozean, mitten in Nacht, Sturm und Schnees gestöber mit sich und seinem Kurs allein.

Mit doppelter Verve spielte jest die Kapelle eine Quadrille von Karl, "Festslänge", und einen Galopp von Kiesler,
"Jahrmarkssandi"; und mit doppeltem Appetit, mit
doppelter Lebhaftigkeit wurde das Abendessen im Speisesaal fortgesest. Bewundernde Ausruse, wie : "Feenhaft!"
"Märchenhaft!" "Herrlich!" "Gewaltig!" und "Kolossal!"
überstürzten einander. Selbst Friedrich empfand ein Gesühl
von Stolz und Beruhigung und den Lebenshauch einer Atmosphäre, die dem Geiste des modernen Menschen nicht
minder notwendig, als Luft seinen Lungen ist. "So sehr
wir uns sträuben, Kollege," sagte Friedrich, "und so sehr
noch gestern abend auf die moderne Kultur losgezogen bin,
ein Anblick, wie dieser eben genossene, muß einem doch bis
auf die Knochen imponieren. Es ist einfach toll, daß ein
solches durch Hand und Geist des Menschen zusammen= gestelltes Produkt geheimer Naturkräfte, eine solche Schöpfung über der Schöpfung, ein solches Schiff nur möglich geworden ist." Sie stießen an, und man hörte an vielen Tischen anklingen. "Und welcher Mut, welche Kühnsheit, welcher Grad von Unerschrockenheit," fuhr Friedrich fort, "den seit Jahrhunderttausenden gefürchteten Naturskräften gegenüber liegt darin, und welche Welt von Genie ist vom Kiel bis zur Mastspiße, vom Klüverdaum bis zur Schraube in diesen mächtig lebenden Organismus eingebaut."

"Und dies alles, Kollege," sagte der Schiffsarzt, "heut' Erreichte ift in faum hundert Jahren erreicht und bedeutet also erst ben Anfang einer Entwicklung. Mag sich strauben, wer will, die Wissenschaft, aber mehr noch ber technische Fortschritt ist die ewige Revolution und die echte und einzige Reformation aller menschlichen Buftanbe. Bas bier feinen Unfang genommen hat, diese Entwicklung, die ein bauernder Fortschritt ift, wird nichts mehr aufhalten." "Es ift," sagte Friedrich, "der durch Jahrtausende passiv gewesene, ploblich aktiv gewordene Menschengeist. Unzweifelhaft ist bas Men= schengehirn und damit die soziale Gemeinschaftsarbeit in eine neue Phase getreten." "Ja," sagte Wilhelm, "auf gewisse Weise war vielleicht auch im Altertum ber Men= schengeist schon aktiv, aber er hat zu lange nur mit bem Mann im Spiegel gefochten." "Soffen wir also," bestätigte Friedrich, "bag bie lette Stunde ber großen, auf uns gekommenen Spiegelfechter, Gaukler, subseeinsulanischen Medizinmanner und Zauberer nicht mehr ferne ift, und daß alle Flibustier und zynischen Freibeuter, Die vom Geelen= fang leben und seit Jahrtausenden gelebt haben, vor dem schnellen und sicheren Meerschiff ber Zivilisation, bas ben Intellekt zum Rapitan und die humanitat zum einzigen hausverwalter hat, die Segel ftreichen."

Nach dem Essen kletterten Friedrich und Doktor Wilhelm

ins obere Rauchzimmer. Um Stattisch saßen die Kartenspieler. Sie rauchten, tranken Whisky und Kaffee, schlugen die Karten auf den Tisch, und alles übrige schien ihnen gleichgültig. Friedrich bestellte Wein und fuhr fort, sich aufzustacheln. Ihn schmerzte der Kopf, und er vermochte ihn kaum auf dem schmerzenden Nacken zu halten. Die Augenslider taten ihm weh vor Müdigkeit, aber wenn sie über die Augäpfel herabsielen, so strahlten diese gleichsam von einer inneren, peinlichen helligkeit. Ieder Nerv, jeder Muskel, jede Zelle in ihm war wach, und er durfte an Schlaf nicht denken. Wie hatte er, gleichsam im Handumdrehen, Wochen, Monate, Jahre verbracht, und an diesem Abend waren seit Southampton nicht mehr als dreieinhalb Tage vergangen.

"Sie sind mube, Kollege," sagte Wilhelm, "ich werde Sie also lieber nicht auffordern, heute noch mit zum Begräbnis des toten Heizers zu gehen." "Doch, doch", sagte Friedrich, und es war eine schmerzhafte Wut in ihm, sich nichts zu ersparen und alle, auch die bittersten Eindrücke dieses loszgelösten, gerüttelten und geschüttelten Stückes Menschenzwelt bis zur Neige durchzusosten.

Bickelmann, der seine Mutter hatte besuchen oder überhaupt suchen wollen, in Segeltuch einnähte. Der kahle Raum, wo das geschah, war nicht gerade stark durch eine elektrische Virne erhellt. Friedrich erinnerte sich seines Traums und daran, wie der tote Heizer, mit den Bastschnuren, ihn und Peter Schmidt zu den Lichtbauern geführt hatte. Nun war bereits eine starke Veränderung mit ihm einzgetreten, sein Antlitz schien eine künstlich geformte Masse aus gelbem Bachs zu sein, auf der Haupthaar, Vrauen und Bart sesseicht waren. Aber ein leises, schlaues

Lächeln lag, wie es Friedrichen schien, um des Toten Mund. Und als der junge Arzt ihn mit einer seltsamen Spannung und Neugier schärfer betrachtete, schien er zu sagen: "legno santo! die Lichtbauern."

Als nun auch das Gesicht des Toten verhüllt und alles mit groben Stichen zugenäht worden war, wurde die ganze, nur mit Mühe in Ruhe gehaltene Puppe aus Segeltuch von Matrosen auf ein gehobeltes, mit Eisen beschwertes Brett gebunden. "Wird wirklich," fragte sich Friedrich, "aus einer solchen Verpuppung je wieder ein Schmetterling?" Der ganze Vorgang mit seiner taumelnden Afroedatif war weniger grausig als lächerlich. Ob man es aber auch nur mit der sterblichen Hülle einer unsterblichen Seele zu tun haben mochte, es blied ein Gedanke von unendlicher Traurigkeit, auch nur diese der schrecklichen Öde des Weltzmeeres zu überantworten.

Da die Beförderung über Bord bei diesem Wetter nicht gerade eine leichte Sache war und das ståndig von Wasserüberslutete, schwankende Deck Zeremonien nicht ermöglichte, forderte der Zahlmeister die wenigen Unwesenden — Kapitan von Kessel durfte die Brücke nicht verlassen! — auf, ein stilles Gebet für die Seele des Toten zu sprechen. Dies geschah, und vier Kollegen des Heizers trugen stockend, schwankend, stolpernd und schnausend das lange Paket auf Deck an die Reling hinaus, von wo sie es in einem gegebenen Augenblick in die See hinabschießen ließen.

Wilhelm bot Friedrichen gute Nacht und setzte hind zu: "Sie sollten zu schlafen versuchen." Man trennte sich, und Friedrich suchte an Deck einen geschützten Platz, um womöglich dort die Nacht zu verbringen und lieber bei eisiger Luft und dicker Nacht, unter dem bleichen Licht der am Mast befestigten Vogenlampen dem Graus von Wind und Wetter ins Auge zu sehen. Vor

ber beklemmenden Enge seiner Kabine mit der verwahrten Luke und der heißen, verbrauchten Lukt schauderte ihn. Aber es war nicht dieser Schauder allein, der ihn hier oben kestdannte, sondern mehr noch der Bunsch, für den Fall der Gefahr, Ingigerd Hahlström nahe zu sein. Und als er sich in der Nähe der Schornsteine niedergelassen und, den Nücken gegen eine erwärmte Band gedrückt, den Hut heruntergezogen, das Kinn unter den Mantelkragen gedrückt hatte, lachte er plößlich in sich hinein, denn er war nun in derselben Verkassung und an dem gleichen Platz, an dem er gestern den Baumeister Uchleitner gefunden hatte.

Vor Friedrichs Ohren rauschte es. Er spurte bie Bogen= lampen, die über ihm gewaltige Rreisbogen ausführten. Er spurte ben regelmäßigen Sturmlauf ber Boen, und in bas Brausen und Garen ber Bassermassen flang bie schauer= liche Ragenmusik bes Luftzugs im Takelwerk: ein eigen: sinniges, boses Miauen, mit ploplich fauchendem Tiger= sprung. Dann wieder ichienen die Laute Friedrichen mehr bas unsagbare, flägliche Winfeln und Weinen verirrter Rinder zu sein, einer Schar von Rindern, die er jest deutlich sehen konnte und die mit lautem Behklagen um die Bahre bes toten heizers versammelt standen. Und richtig, ba waren auch wieder die Lichtbauern. Sogleich griff Friedrich einen bavon, um ihn Ingigerd Sahlstrom in bie Rabine zu tragen. Ingigerd aber zog sich gerade zu ihrem berühmten mimischen Tanze an. Die große Spinne hing schon bereit und wob bas Net, in bas Mara sich spåter verwickeln mußte. Friedrich ersuchte um einen Besen, weil er ben Lang verhindern und die Spinnen hinwegfegen wollte. Ein Befen fam, aber in Geftalt eines Rnechtes, ber Baffer trug und ausschüttete; ihm folgte ein zweiter, ein britter, ein vierter, ein fünfter, bis alles von rauschenden Baffermaffen überfloß. Friedrich wachte auf, er hatte ben Zauberlehrling geträumt und das angstvolle Wort noch auf den Lippen, womit man die Fluten bannen fonnte. Die Wogen rauschten. Er war wieder eingeschlafen. Jett ward das Rauschen ju einem Strom, der zu Friedrichs Füßen floß. Die Sonne ichien, es war heller Morgen. Bom anderen Ufer fam Friedrichs Frau, jugendlich schon in einem große geblumten Kleide, selbst ihren kleinen Nachen rubernb. Ihre milde, dunkle und volle Gestalt hatte zugleich den Reiz der Bestalin und des Weibes. Und aus einem nahen Walde trat Ingigerd in ihrer Bartheit und im Schmud ihres blonden haares und Fleisches. Die besonnte Landschaft, mit der ihre reine Nachtheit vereinigt war, schien aus ber Zeit vor ber Bertreibung Adams und Evas aus bem Paradiese zu sein. Friedrich nahm seine Frau bei der Hand, die ihn huldreich anlächelte, und nahm Ingigerd Sahlstrom bei ber Sand, bie weich und rein und gehorsam schien, und legte die Bante ber beiben ineinander. Dabei sagte er zu Ingigerd:

"Ich wende bich in Rlarheit, ich brenne bich von Schladen rein."

Aber der Himmel verfinsterte sich. Der Wald wurde schwarz, und ein gespenstisches Mondlicht war über dem furchtbar, wie große Wasser rauschenden Walde aufgesgangen. Friedrich lief mit eiligen Schritten am Rande verzüssterter Felder hin, als plößlich hinter ihm der Ruf: "Moira! Moira!" erscholl und sich mit schwerer Bewegung, wie von gewaltigen schwarzen Flügeln, ein Stück Finsternis vom Waldrande ablöste. Es war ein Vogel, der mit dem immer lauter schallenden Schrei: "Moira, Moira!" hinter ihm dreinschwebte. Friedrich sloh, als ob der furchtbare Vogel Rock hinter ihm her ware. "Moira, Moira!" Er zog sein Federmesser heraus, um sich zu verteidigen . . Friedrich erwachte und fand sich entkleidet in seinem Bett; irgend

jemand hatte ihn, wie er gestern Achleitner, hinunter in seine Kabine geführt. Der Ruf "Moira!" aber scholl noch im Bachen vor seinen Ohren.

Machdem Friedrich einige Stunden geschlafen hatte, fand er sich plotzlich, erwachend, irgendwo draußen im Korridor, wo er mit einigen Stewards, die schon bei der Morgenarbeit waren, gesprochen hatte. Langsam begriff er, daß er mit nichts als dem hemde befleidet war. Irgend eine Erfahrung als Nachtwandler hatte er bisher an sich nicht gemacht. Nun aber wußte er, daß auch er vor dem Übel nicht sicher war. Er war bestürzt, er schämte sich und mußte sich, im hembe wie er war, von einem Steward in die Rabine zuruchbringen lassen. Er sah nun, wie seine Rabine drei, vier Zoll hoch voll Wasser stand, das wohl aus irgend einem undichten Rohre stammte. Er froch ins Bett und quetschte, zwangte und flammerte sich, um nicht berauß= geschleudert zu werden, auf selbsterfundene Urt und Weise zwischen die Bettbretter. Kurz nach sechs Uhr war Friedrich an Ded und auf seiner Bank und hatte die heiße Teetasse in den handen. Das Wetter war furchtbar! Der Morgen von nicht zu überbietender, eisiger Trostlosigkeit. Die But der See hatte zugenommen. Eine neue Art Finfternis, nichts anderes, war die kommende Dammerung. Rauschen und heulen von Wasser und Wind waren ohrenbetaubend. Friedrich schmerzte das Trommelfell. Aber immer noch lief und kampfte bas Schiff und konnte ben Rurs, wenn auch langsam, einhalten.

Und plotlich, Friedrich wußte nicht gleich, ob er recht horte, drangen überirdische, gläubige Klänge durch den Lärm der See an sein Ohr, feierlich anhebend, ruhig anschwellend, Afforde und Harmonien eines Kirchenchorals, die Friedrichen

bis zu Tranen erschütterten. "Nun banket alle Gott, mit Bergen Mund und Banden." Er befann sich barauf, daß ber trostlose Morgen, ber eben angehoben hatte, ber eines Conntags war, ben die Schiffskapelle, auch inmitten eines Inklons, gemäß ihrer Vorschrift, mit diesen frommen Rlangen ein= leitete. Sie hatte sich in dem gemiedenen Rauchzimmer unter Ded, in halber Sohe der Treppe, aufgestellt, von wo die Weise schwach herauf= und heranflutete. Alles, was in Friedrichs Seele hart und wirr und getrennt im Rampfe lag, ward von dem Ernst, der Einfalt und Unschuld dieser Musik hinweggeschmolzen. Er mußte an seine Jugend benfen, so manchen Morgen voller Unschuld, voller Er= wartung und voll von Uhnungen einer großen Glud= seligfeit, Sonntage, Festtage, Geburtstage bes Baters ober ber Mutter, wo ben Knaben bas Standchen ber mit einem Choral beginnenden Regimentskapelle aus dem Morgen= schlummer geweckt hatte. Was war das heut, verglichen mit dieser Vergangenheit? Was lag dazwischen: welche Summe nuplofer Arbeit, enttauschter hoffnung, bitter bezahlter Erkenntnis, wie viel leidenschaftlich ergriffener Besit, der verloren ging, versiderte Liebe, versiderte Leiden= schaft, wie viel erstes Begegnen und schweres Valetsagen, ein muhsames qualendes Ringen ins Allgemeine und ins Besondere hinein, wie viel reine Absicht in Schmach und Schmut gezogen, wie viel Ringen nach Freiheit und Gelbst= bestimmung, mit dem Resultat einer willenlosen, blinden Gefangenschaft.

War er wirklich vor Sott eine Person von so großer Wich= tigkeit, daß er ihn mit so ausgesuchten, bitteren Lauterungs= arten heimsuchte?

"Ich bin besperat," schrie hans Fullenberg, der jetzt am Eingang zur Kajuttreppe erschien. "Ich mache nun nicht mehr mit, sonst werde ich blodsinnig." Allein er und Friedrich,

sowie alle übrigen Passagiere, die allesamt im letten Grade erschöpft und willenlos oder besperat waren, machten auf die gleiche schreckliche Weise, Stunde um Stunde, von Morgen zu Mittag, von Mittag zu Abend und wieder von Abend zu Morgen mit, wo alle, die zwanzigmal zu sterben geglaubt hatten, immer noch lebendig, wenn auch ohnmächtig und desperat waren. Diesem Zustand auch nur eine weitere Stunde standzuhalten, schien den meisten unmöglich zu sein, und doch wurde ihnen gesagt, daß sie die New York noch mindestens dreimal vierundzwanzig Stunden zu dulden hätten.

er Montag, mit etwas Sonne und nicht vermindertem Sturm, war fürchterlich. Allcs nicht Nietz und Nagelzfeste wurde von Deck heruntergeschlagen. Die regelzmäßigen Schreie, die vom Zwischendeck her das kämpsende Schiff durchdrangen, erinnerten nicht an Menschen, sondern an Tiere, die unter dem Messer des Metzgers sind. Die Nacht zu Dienstag war eine Tortur, und niemand, der nicht vor Schwäche oder unter den Martern der Seekrankheit bewußtlos geworden war, schloß ein Auge. Es war Dienstag früh, im Morgengrauen, als jedermann in der ersten Kajüte von den Stewards mit dem ruhig gesprochenen Wort: "Gesahr!" überrascht wurde.

Friedrich hatte, ohne die Kleider abzulegen, einige Zeit auf seinem Bett liegend zugebracht, als auch sein Steward die Türe öffnete und das Wort "Gefahr" instruktionsgemäß mit ernster Haltung in die Kabine sprach. Dabei hatte der Verkünder einer so lapidaren und inhaltsschweren Botschaft das elektrische Licht eingeschaltet. Friedrich fuhr empor. Er saß auf dem Bett, wobei ihn das Wasser des lecken Rohres genierte, das, je nach den Schlingerbewegungen des Schiffs, bald auf dieser, bald auf der anderen Seite der Kabine zus

sammenlief. Zunächst wußte er nicht, ob das Wort, das er gehört hatte, wirklich gerufen oder nur eine jener Geshörstäuschungen gewesen war, wie sie die Überreizung und Übermüdung der Nerven mit sich brachte. Als er jedoch deutlich das Klopfen der Stewards an die Nachsbarkabinen, das Offnen der Türen, zweis oder dreimal das Wort "Gefahr" auf eine unzweiselhafte Weise untersscheiden konnte, kam ihn eine Empfindung an, die eine Veränderung in ihm hervorbrachte. "Gut," sagte er leise und trat, noch sorgfältig seinen Mantel umnehmend, wie wenn er zu einem ihn nicht berührenden Schauspiel gerufen wäre, in den Gang hinaus.

Der Korribor war wie ausgestorben. Friedrich hatte noch eben gedacht: "Gut, jest werden wir von den unsichtsbaren Machthabern, deren Spielzeug wir Menschen nun einmal sind, auf die lette unverhüllte Manier brutalisiert." Er war nicht etwa aus einem Schlaf, sondern aus hundert Schichten von Traum und Schlaf geweckt und ernüchtert worden. Nun kam es ihm vor, als ob dies alles doch wieder nur eine phantastische Täuschung seines zerrütteten hirnes sei, und er wollte sich in die Kabine zurückziehen.

Da erst merkte er, daß weder der Rhythmus der Maschine mehr zu sühlen oder zu hören, noch auch das Quirlgeräusch der Schraube zu spüren war. Er glaubte plöglich, das gewaltige Schiff treibe von Mannschaft und Passaieren verslassen im Dzean, nur er sei bei der allgemeinen Rettung vergessen worden. Allein, nun taumelte ein Passaier im seidenen Schlafrod vorbei, den Friedrich mit der erstaunten Frage, was es denn gäbe, anreden konnte. "Dh nichts," sagte der herr, "ich suche nur meinen Steward. Ich leide an Durst. Ich hätte nur gern ein Glas Limonade gehabt." Damit torkelte er in seine Kabine.

"Esel!" sagte Friedrich und meinte sich. Er nannte sich

einen vollkommen Dahnwisigen. Aber die Stille lastete fürchterlich, und Friedrich konnte, von einem wilden Instinkt gepackt, nicht anders, als ploblich, nur um an Deck zu kommen, vorwärtsstürzen.

Jemand trat ihm entgegen und fragte ihn, wo er bin= wolle. "Plat!" antwortete Friedrich, "das geht Sie nichts an." Aber der entsetliche, mit den Spuren der Seefrantheit besudelte, halbangezogene, leichenhafte Mensch wich nicht und rief: "Sind denn die Stewards hier alle irrfinnig?" In diesem Augenblick fing gang nahe an Friedrichs Dhr die elektrische Klingel zu hammern an, und im nachsten war bas schlotternde Furchtgespenst, bas Friedrich ben Weg versperrte, durch zehn, zwanzig, dreißig andere ebensolche Gespenster verstärft worden. Sie schrien: "Das gibt's? Das ist los? Wir sinken! Gefahr!" - "Steward, Steward!" brüllte ein herr mit Kommandostimme. Ein anderer: "Rapitan, Rapitan!" "Das ift eine verfluchte gemeine Wirtschaft!" schimpfte ein Mensch, bessen Stimme überschlug. "Rein Steward ift ba! Will man uns benn hier brutalisieren?" Und die elektrischen Klingeln begannen zu toben.

Friedrich wich zurud und lief den endlosen Korridor nach der entgegengesetzen Seite hinunter, wobei er, von niemand aufgehalten, an den Fenstern zum Maschinenraum vorüberkam. Zylinder und Bellen regten sich nicht. Aus der Tiefe des Schiffes, von den Kesseln und Feuern herauf, drang troß des Lärms, den das Knacken und Knirschen der Bände verursachte, ein Geräusch, das wie Plätschern und Strömen von Basser klang. Sollte ein Kessel geplatzt sein?" dachte Friedrich und vergaß dabei, daß er in einem solchen Falle hätte das gewaltige Ausbrechen kochender Dämpfe vernehmen müssen. Aber er hielt sich nicht auf und lief weiter, am Postbureau vorüber, dem Hintersteven des Schiffes

und der zweiten Kajüte zu. Während des Laufens ging es ihm durch den Kopf, wie glücklich er in Paris gewesen war, als er auf dem Bureau von Thomas Cook und Sohn, Place de l'Opéra, erfahren hatte, daß er bei großer Eile den "Roland" noch im Kanal vor Southampton erreichen würde. Weshalb war er eigentlich mit einer so großen und zitternden Ungeduld, in immerwährender Angst, es zu versäumen, geradezu ins Verderben gerannt?

An der Durchgangstur zur zweiten Kajüte stieß Friedrich auf den Barbier. "Die Feuer sind aus," rief der Mann. "Zusammenstoß! Das Wasser ist unterhalb meines Salons in den Raum gedrungen." Die Klingeln rasten. Der Barbier schleppte sich mit zwei Rettungsgürteln. "Bozu brauchen Sie zwei?" Friedrich nahm einen und rannte davon.

Fr hatte die hintere Decktür erreicht, konnte jedoch nicht ins Freie hinaustreten. Er erkannte sofort an der Lage des Schiffs, daß etwas nicht wieder Gutzumachendes mit ihm geschehen war. In Lee lag es hoch, in Luv nur drei dis vier Meter über der Wasserlinie. Da auch der hintersteven bedeutend tiefer als der vordere Teil des "Roland" lag, so wäre es, zumal bei den überkommenden schweren Seen ein nahezu aussichtsloses Wagnis gewesen, über Deck nach vorn zu klettern. Gern oder ungern, wohl oder übel, mußte Friedrich durch dieselbe Dachsröhre, die er soeben abwärts gekommen war, wieder nach vorn und nach oben zurück.

Kaum funfzehn Sekunden später, als Friedrich den vorderen Ausgang an Deck, über dem Speisesalon, erreicht hatte, hätte er nicht zu sagen gewußt, wie ihm möglich gewesen war, durch den mit Passagieren überfüllten Gang zu kommen,

ohne erschlagen, erbrosselt oder niedergetreten worden zu sein. Seine Stirn, seine Hånde waren beschunden, und er hielt sich mit Anstrengung an den Rahmen der Tür, heftig mit Doktor Wilhelm verhandelnd. Wilhelm packte ihn an, und die Rollegen klommen mit Todesverachtung auf die Rommandobrücke hinauf. Sie duckten sich, im Schuke des Deckbaus und der Leeseite, sahen, wie etwas im grauenden Dämmer des Morgens in mächtiger Höhe und tollem Schwunge über sie flog, und wären, im nächsten Augenblick, die an den Bauch in einem stürzenden Wasserfall klimmend, über Bord gespült worden, wenn sie sich nicht mit aller Gewalt an Geländer und Lausstangen geklammert hätten.

Auf der Kommandobrücke sah es ungefähr wie gewöhnlich aus. Kapitan von Kessel stand, scheinbar gelassen, vornzübergelehnt, der riesige Herr von Halm hatte das Glas an die Augen gesetzt und suchte den Nebel, der immer wieder einfiel, zu durchdringen. Die Sirene heulte. Am Vordersteven wurden Raketensignale gegeben und Böllerschüsse gelöst. Rechts vom Kapitan stand der zweite Offizier, und der dritte erhielt soeben den Besehl: "Taue kappen, Kettungsboote auß Wasser wersen!" — "Taue kappen, Kettungsboote auß Wasser wersen," wiederholte er. Er verschwand, den Besehl nach Möglichkeit auszuführen.

Bei alledem hatte Friedrich zunächst wieder die Empfindung von etwas Unwirklichem. Augenblicke wie diese hatten zwar immer wie etwas Mögliches vor seiner Seele gestanden, nun erkannte er aber, wie er niemals ernstlich mit ihresgleichen gerechnet hatte. Er wußte bestimmt, daß die Wahrheit, vor der er stand, unerbittlich vorhanden war: dennoch vermochte er nicht, sie überzeugend aufzufassen. Er sagte sich, eigentlich sollte wohl auch er in ein Boot zu gelangen suchen. Da streifte ihn das blaue Auge des Kapitans, aber ohne ihn zu erkennen oder mit Verständnis an ihm zu

haften. Mit ruhiger Stimme erklang ber Befehl, in bem bekannten, an das Zusammenschlagen von Billardballen irgendwie erinnernden, schonen Ton: "Alle Mann an Ded, die Pumpenmannschaft auf die Stationen!" - "Alle Mann an Ded, die Pumpenmannschaft auf die Stationen," wiederholte ber Mann, eh' er die Treppe an Deck hinunterstieg. Nun hieß es: "Frauen und Kinder nach Steuerbord!" - "Frauen und Kinder nach Steuerbord!" fam wie ein nahes, sachliches Echo bie Antwort. Jest trat ber Schiffsjunge Pander zum Rapitan. Er hatte die brave und sonderbare Idee, ihm einen Rettungsgurtel anzubieten. Von Ressels Sand fand einen Augenblick seinen Scheitel. Er fagte: "Ich banke bir, lieber Sohn, ich brauche ihn nicht." Er nahm einen Bleistift, schrieb einige flüchtige Worte auf und reichte bem Schiffs= jungen bas Dokument, mit ben Morten: "Spring' in ein Boot, Bengel, und bring's, wenn bu fannst, meinen Schwestern."

Eben brach sich eine schwere See über der Leeseite. Eine furchtbare Dünung schwoll, hob und drehte das kolossale, noch erleuchtete Schiff, und Friedrich versuchte vergebens, sich aus einer bleiernen Gleichgültigkeit emporzuraffen, die ihn angesichts des unbegreislichen Schauspiels befangen hielt. Plöglich sprang in ihm das Entsehen auf. Er kämpfte es nieder, weil er um keinen Preis vor sich selbst und anderen als feige erscheinen wollte. Aber er folgte seinem Kollegen Wilhelm, der sich dem Schiffsjungen Pander an die Fersehing. "Wir müssen ins Boot," sagte Wilhelm, "es ist kein Zweisel, wir sinken." Gleich darauf befand sich Friedrich in der Deckfabine Ingigerds. "Auf! vorwärts! die Leute springen schon in die Boote!" Er hatte die Türen offen gelassen, und man sah, wie der Schiffsjunge Pander und zwei Matrosen in nächster Nähe mit Beilen die sestgefrorenen Taue einer Rettungsschaluppe durchhieben. Ingigerd

fragte nach ihrem Vater. Sie fragte nach Achleitner. Friedrich erklärte: sie könne nur noch an sich denken! jest noch unter Deck zu gelangen, sei eine Unmöglichkeit und würde nur sicheren Tod bedeuten. "Anziehen, anziehen!" Stumm beeilte sie sich, es zu tun. Jest erst kam einer der Stewards an Ingigerds Deckkabine vorüber und rief sein kurzes "Gefahr!" hinein. "Wieso Gefahr?" rief die Kleine, "gehen wir unter?" Aber Friedrich hatte sie schon gepackt, aufgehoben und in die Nähe des Bootes gebracht. Eben gaben die Seile nach, und es siel in den nebelichten Strudel hinunter.

"Frauen und Kinder auf die andere Seite!" fommandierte entschieden die Stimme bes britten Offiziers. Dieser Befehl bezog sich nicht nur auf Ingigerd, sondern auf bas Dienstmadchen Rosa, bas, vor Unstrengung feuerrot, wie wenn sie mit Markteinkaufen überlaben ben Tram zu versaumen fürchtete, an Deck erschien und mit einer unglaub= lichen Rraft ihrer biden Urme Frau Liebling und beibe Kinder heranschleifte. "Frauen und Kinder auf die andere Seite," wiederholte, ein wenig ju schneidig, ber britte Offizier, wurde aber zum Glud burch beginnende Rampfe um das nachstfolgende Rettungsboot in Unspruch genommen. Es war keine Zeit zu verlieren, und troß entschiedenen Widerstandes zweier Matrosen ließen Friedrich, Pander, ber Schiffsjunge und Doftor Wilhelm Ingigerd gludlich ins Boot hinab. hierbei zeigte sich Friedrich ploglich ebenfalls laut und preufisch. Durch seine eiserne Energie, Die jeben Widerspruch kappte, wurde es durchgesett, daß man die Kin= ber, bann Frau Liebling und schließlich Rosa in die Schaluppe befordern konnte, mas keine leichte Sache mar. Friedrich hörte sich rufen, kommandieren, ward angebrullt, brullte Matrofen und Bootsmann an, er fampfte, er arbeitete: alles ohne einen Schimmer von hoffnung und mit bem flaren,

festen Bewußtsein, einer unrettbaren Lage gegenüberzustehen. Es war alles aus. Es war alles verloren. Wer es etwa nicht glauben mochte, bem wurde es eben jett überzeugend vor Augen geführt. Man hatte das nächste Boot glücklich aufs Wasser hinabgelassen. Drei Matrosen sprangen darin herum. Es schwebte. Es stieg. Friedrichen schien es, als wenn unter den Passagieren, acht oder neun, die es bereits aufgenommen hatte, bekannte Gestalten wären, da schlug es voll Wasser und war verschwunden. Wie infolge eines Taschenspielertricks blieb die Stelle, wo noch eben die wimmelnde Holzbarke mit Menschen getanzt hatte, leer, Nebel und Schaumstürze schossen darüber.

Langsam veränderte sich das Schwarzgrau und Braungrau ber fruheften Dammerung, wie ber nahende Tag sich feltsam fremd und gleichgultig fortschreitend burchsette. Wenn der Nebel ein wenig wich, hatte Friedrich manch= mal augenblicklang ben schauerlich = tauschenden Eindruck, zwischen Bergen in einem windstillen Tal mit blumigen Beiben zu fein, in das der Blutenschnee des Fruhlings hineinstäubte. Dann aber famen die Berge, umheult von den rasenden Geistern des Orfans, ins Tal ge= mandert. Die schweren, glafernen Sohen brachen sich und schlugen mit der Wucht ihrer flussigen Felsmassen die ersten und zweiten Notmaste des "Roland" wie Binsen von Deck. Das arme Brad fonnte bei seinen nun bereits erfalteten Ressell einen hilferuf nicht mehr ausstoßen. Gein flaglicher Rumpf stand noch immer gigantisch nach vorn em= por. Rafeten stiegen. Um vordersten Mast führten hurtig flatternde Flaggfignale eine nutlose Sprache in das erbarmungelose Rasen ber Elemente hinein. Im Zwischen= deck war es still geworden. Dagegen horte man von der Lee= seite ber einen eigentumlichen Larm, ber an bas Jauchzen und Rreischen einer Bolksmenge zwischen Jahrmarktsbuden, auf Rutschbahn und Karussell erinnerte. Ein Gesumm wie von schwärmenden Bienen drang deutlich durch die But des Orkans, ein Gesumm, das von den Fisteltonen bis zur Raserei entrüsteter oder entzückter Beiberstimmen übertont wurde. Friedrich dachte an seine dunkle Debora. Er dachte an Wisse, gerade als Artur Stoß von seinem getreuen Burschen Bulke herangeführt wurde. Wilke folgte. Er hatte getrunken und schrie, als ware das Ganze nur eine Lustdarkeit. Aber er brachte auch, sie halb ziehend, halb tragend, eine ältere Arbeiterfrau an Deck herauf, die er, Stoß und Bulke zurückbrängend, glücklich in die Schaeluppe hinunterließ. Ingigerd rief nach ihrem Papa und nach Achleitner. Statt ihrer siel aber nur, von Wilke und Bulke am Strick gehalten, der armsose Stoß ins Boot hinein.

Nicht weit von Friedrich stand Mister Rind, seine Kate im Arm, in die offene Tür seines Postamtes eingeklemmt. Friedrich rief: "mir scheint, die Sache ist dos, Mister Rind." Er bekam ein phlegmatisches "Why?" zur Antwort. Im nächsten Augenblick wurde der Postmeister von einer angste vollen Stimme angebrüllt: "Was ist los, was ist los?"—"Nichts!" gab er zur Antwort.

Inzwischen ward auch Doktor Wilhelm durch Wilfe und Bulke ins Boot befördert. "Das Mädchen dort unten," sagte Bulke, "schreit sich nach ihrem Vater wund." Ingigerds Kreischen schnitt Friedrich ins Herz. Aber kein Hahlström war zu entdecken. Friedrich drang bis an das gemiedene Rauchzimmer vor, das ihn, trohdem die elektrischen Virnen strahlten, mit seinen Lederposstern wie eine höllische Falle angähnte. Wilke war plöhlich neben ihm: "Hier drin ist niemand," sagte Wilke. Beide kletterten weiter die Treppe hinab. Der Raum vor dem Speisesaal und der Speisesaal selbst waren leer. Er stand bergan. Eine Menge Teller und Silberzeug war am Eingang zusammen-

gekollert. Friedrich schrie, was er konnte: "Hahlström! Uchleitner! Hierher, hierher!" Aber er bekam keine Antwort. Da geschah es, daß die Musik im Saale mit einer kräftigen Marschweise einsetzte, wahrscheinlich auf Order des Kapitans, um die Schrecken der Panik zu beschwichtigen. Aber nun, gerade im Angesicht dieses zum Feste des Todes hellerleuchteten, musikdurchrauschten leeren Raums griff Friedrichen nacktes Entsetzen an. Jetzt rannte er, rannte um sein Leben.

Sleich darauf war er im Boot, und man wollte abstoßen. Friedrich erhob Protest und hatte einen schreienden Zwist mit bem Offizier, ber hereingekommen war und bas Steuer bes Sahrzeugs ergriffen hatte. Er konnte sich nicht entschließen, ben braven Wilke aus ber Beuscheuer aufzugeben, ber ihm so tapfer unter Ded gefolgt, aber noch nicht wieder erschienen war. Da entdeckte er ihn, wie er vom Aberbau ber Salontreppe her buchstäblich wie auf einer Schlittenbahn bis gegen bie Reling rutschte. Er schrie ihm zu: "Wilke! Wilke! vorwarts ins Boot!" Bille gab mehrmals ein "Gleich, Gleich!" zur Antwort. Er hatte Rettungsgurtel entdedt und ichleuderte fie von verschiedenen Punkten aus ins Meer, wo von Bord Gespulte verzweifelt rangen. Indessen hatte die Rettungsschaluppe, infolge von Seegang und Ruberschlagen, bereits zwanzig, dreißig und mehr Meter zwischen sich und die Bordwand des "Roland" gebracht.

Jest sah man die Stelle, wo sich ein fremdes Schiff oder ein treibendes Brack in die Breitseite des "Roland" gebohrt haben mußte: einen gewaltigen Riß, der die Katastrophe verursacht hatte. Da siel wiederum Nebel ein, der das tödlich verwundete Schiff den Blicken entzog. Als es gleich wieder

flar wurde, hatte das Brad eine unbegreifliche Wendung gemacht, und die etwa zwanzig Personen, die mit Friedrichen in der Schaluppe waren, blickten, hoch über das bei= nahe mit dem Niveau des Wassers gleiche hinterbeck des Dampfers emporgehoben, aus schwindelerregender Sohe barauf hinab. Gie brullten laut, benn fie glaubten, fie murben mit furchtbarem Burf in die auf dem hinterded zu= sammengekeilte, ameisenartig schwarzwimmelnde Menschen= menge hineingeschleubert. Jest erft, in dieser Sefunde, konnte man sehen, welcher fur Menschenbegriffe unfagbare Bustand hier eingetreten mar. Alle diese fleinen, gedräng= ten, dunklen Ameisen, die ratlos und hilflos durcheinander= wimmelten, zerrten, stießen und brangten sich. Trupps von Beibern und Mannern waren zu fampfenden Knäueln verbunden. Einige Rettungsboote, die noch nicht flott waren, schienen, mit Seilen und Eisentragern, zu schaufeln= ben, bunkel wimmelnden Trauben geworden, von denen immer wieder etwas wie eine Beere oder Umeise ins Baffer hinunterfiel.

Diederum machten Nebel und Gischt die umgebende Luft undurchsichtig. Aber das Rauschen und Brausen der See, das blecherne Knattern des Orfans vor den Ohrmuscheln wurde von einem Geräusch durchdrungen, das Friedrich nicht sogleich mit dem grausamen Schauspiel an Deck in Zusammenhang brachte. Sekundenlang war er weit fort, in einer bestimmten Gegend seiner Heimat, wo sich auf weiten Sumpfwiesen riesige, herbstlich ziehende Vogelsschwärme zur Rast niedergelassen hatten. Aber es war nicht der Massenlärm reiselustiger Zugvögel, den er aus dem Nebel vernahm, sondern der Lärm jener Menschen, die eine Strafe erlitten, so über alle Vegriffe schwer, daß sie durch irgend eine menschenmögliche Schuld nicht verdient sein konnte. Friedrich spürte genau, wie durch das Übermaß des Eindrucks die

Brude zwischen bem, was die Sinne aufnahmen, und bem Innersten seiner Seele gesprengt wurde. Aber plotlich drang doch das Fieber des offensichtlichen Todeskampfs von so vielen schuldlosen Menschen auch in Friedrichs innerste Seele ein und entpreßte ihm einen Ruf, in den, wie auf Kommando, alle im Boot einstimmten: es lag Angst, Not, But, Protest, Bitte, Entseten, Anklage, Fluch und Grauen darin.

Und dieses Grauen wurde durch das Bewußtsein genahrt, daß hier kein Ohr, sondern nur ein tauber himmel vor= handen war. Wo Friedrich hinblickte, war der Tod. Gleich= gultig kamen die bleischweren Sugelketten herangeschoben. Es waren Bewegungen von einer morderischen Gesehmäßig= feit, die nichts aufhalten konnte, und die mit keinem hinder= nis rechneten. Friedrich schloß die Augen, zu sterben bereit. Einige Male griff er nach ben Briefen ber Eltern in ber Brusttasche, als ob er sie als Reisepasse burch bas nahe Land der ewigen Finsternis notig hatte. Er wagte die Augen nicht wieder zu öffnen, denn er konnte die Rrampfe der Frauen im Boot, Die grausame hinrichtung auf bem hed bes "Roland" nicht weiter ansehen. Die Boen raften. Es war eisfalt. Das Baffer gefror an ben Bordfanten. Rosa, das Dienstmadchen, war die einzige, die unentwegt mit hilfeleistungen fur die Rinder, fur Frau Liebling, fur Ingigerd und fur Artur Stoß tatig mar. Bulfe und fie überboten einander in stetem Gifer, das überschlagende Baffer auszuschöpfen, barin Artur Stoß und Frau Liebling lagen, und bas ben Sigenden bis zu ben Knien ging.

Bas sich indessen auf dem Achterded des "Roland" abspielte, paßte, soweit es Friedrich bligartig auffassen konnte, nicht in seine Begriffe von Menschennatur. Bas er dort im einzelnen zu erkennen glaubte, hatte nichts mit jenen zivilisserten und gesitteten Leuten gemein, die er beim Klang der Musikstüde, im Speisesaal und auf Deck hatte

tänzeln, konversieren, lächeln, grüßen und zierlich den Fisch mit der Gabel zerteilen sehen. Friedrich hätte geschworen, er unterscheide die weiße Gestalt eines Kochs, der sich mit langem Rüchenmesser durch die Respektspersonen, für die er gekocht hatte, Bahn machte. Er war überzeugt, er sah einen Heizer, einen schwarzen Kerl, der eine Dame, vielleicht die Kanadierin, die sich an ihn geklammert hatte, schlug und über die Reling stieß. Einige Stewards, deutlich erkennbar, benahmen sich immer noch heldenhaft, instruktionsgemäß. Sie wurden in Schlägereien verwickelt. Einer der Stewards war blutüberströmt; immer kämpfend und schreiend, half er einer Frau mit ihrem Kinde ins Rettungsboot. Aber das Boot schlug um und war verschwunden.

Noch strahlten bie Lukenreihen, schräg von vorn nach hinten aufsteigend, im vollen Glanz bes eleftrischen Lichts. Auch die Vortopplaterne ließ das stechende Beiß ihres Brenners noch in ben grauen Morgen hinein funkeln. hie und ba fiel ein erstidter Schuf aus bem Notmorfer, und eine Rakete, schwach leuchtend, stieg in die Luft. Aber bas Licht der Luken erlosch. Und als ob die See, in ihrem losgebundenen haß, auf dies Ereignis gewartet hatte, wusch sie mit einer riesigen Flutwelle über Ded, so daß gleich barauf ber Gischt in Lee von schwimmenden, brullenden, um sich schlagenden, mit dem Tode ringenden Menschen wimmelte. Auf einmal, ohne daß jemand wußte, auf welche Weise man plotlich wieder in allernachste Nahe des "Roland" gekommen war, wurde bie Rettungeschaluppe von wutenben, zu allem entschlossenen Menschen angefallen, und ber bestialische Rampf einer Seeschlacht begann.

Friedrich sah dies alles und sah es nicht: obgleich es in seiner Nahe geschah, so schien es doch in unendlicher Ferne vor sich zu gehen. Er schlug nach etwas: es war eine Hand, ein Urm, ein Haupt, ein nasses, nicht mit menschlicher

Stimme heulendes, seehundartiges Abgrundtier, das scheinbar von Henkershanden rückwartsgerissen wurde. Er sah die roten Fauste Rosas, die gekrampften Finger Frau Lieblings und der kleinen Ingigerd, wie sie mit der Kraft der Berzweiflung Hande und Ellendogen ertrinkender Nebenmenschen von dem glattgefrorenen Bootsrand abnestelten. Matrosen gebrauchten die Ruder in einer Weise, der schwarze Ströme Blutes nachfolgten. Keiner bemerkte, daß nach einiger Zeit Bulke an Stelle des Offiziers das Steuer versah, daß der Offizier verschwunden und ein neuer Gast, ein junger Mensch mit langem Haar, der kein Lebenszeichen mehr von sich gab, im Boote lag.

Es tam barauf an, aus bem Bereich biefer Solle ertrinfender Menschen herauszukommen und aus bem Bereich des Strudels, den das Schiff beim endlichen Untergange erzeugen mußte. Noch horte man die Beisen ber Schiffs= tapelle zeitweilig todesmutig herabhallen. Diese armen, namenlosen und bescheibenen Musikanten ftanben augen= blickslang vor Friedrichens Seele in heroischer Große ba. Und boch wird man euch, bachte er, keine Gebenktafel auf= richten. Wir werden alle bald, samt unserem fürchterlichen Schickfal, vergeffen sein. Aber Friedrich hielt bies alles, mas er erlebte, ploglich wieder fur traumhafte Borspiegelung, und schlug seine Stirne gegen bas Ruber. War er nicht eben noch im sichren Komfort eines wohligen Zimmers geborgen gewesen, und schwebte boch jest ganz hilflos preisgegeben, ohne Dach und Diele im unendlich wogenden Raum? Wie follte man bier überleben fonnen? Minutenlang mußte Friedrichen die Besinnung ganglich abhanden gekommen sein, benn in einer Art von Erwachen fam es ihm vor, als ob er aus weiter Ferne an den Ort bes Entsepens zurudfehre. Er hatte im Geift feine Eltern befucht, Die im geruhsamen Frieden des hauses, mit gelassener Miene

umbergingen, ohne auch nur eine Ahnung von der furcht= baren Todesnot zu fuhlen, in ber er ftand. Wie qualvoll war diese Wiederkehr, wie peinvoll die unerreichbare Ferne. Jest hieß es, gang unbeachtet untergehen, ohne auch nur von einem Gedanken ber Liebe andrer geftreift zu sein. Friedrich fühlte, wie seine Gurgel vor But und Berzweiflung winselte. Aber auch bas, was ihn hier zwi= schen himmel und Meer umberschleuberte, mar ein Ausdrud schadenfroher, bamonischer But: blinde Rache am Tun der Menschen. Mordgier und Feindschaft, grenzen= los. Und ploglich, bei diefer Erkenntnis, steiften fich Fried= richens Urme an, stieg eine eigensinnige, wilde und tropige Macht in ihm auf, mit ber er sich, Feind gegen Feind, bem übermächtigen, tauben Rasen entgegensette. Er ruberte eisern, Schlag auf Schlag, und rudfichtelos alles zu Grunde stoßend, was sich hemmend ans Ruder hing. Jest wollte er leben und wurde sich retten. Freilich wußte faum jemand im Boot, was vorn und rudwarts, was oben und unten war. Uber es fam in ben Schlag ber Ruber Gleichmäßigfeit, und so wurde bas Rentern hinausgezogert. Man fam in Fahrt, als der Bursche Bulfe Rommandos gab; und ohne daß jemand zu sagen gewußt hatte, wie es moglich ge= worden war, hatten sich nach furzer Zeit viele ewigbewegte Gebirgszüge zwischen bas Boot und bas Brad bes "Ro= land" gelegt, und von bem gewaltigen Schnell= und Poft= dampfer der Nordbeutschen Schiffahrtsgesellschaft war nichts mehr zu seben.

M Abend des Ungludstages sichtete der Rapitan eines Hamburger Frachtdampfers, der Orangen, Wein, Öl und Kase geladen hatte, bei klarem Wetter und hoher Dunung ein treibendes Boot. Der fraftig gebaute, kleine Steamer

hatte landwirtschaftliche Werkzeuge von Hamburg nach den Azoren gebracht und seine Ladung für New York an der Reede von Fapal eingenommen. Der Kapitän stellte fest, daß von dem treibenden Boote aus mit Tüchern gewinkt wurde. Er hielt darauf zu, und nach Verlauf einer halben Stunde wurden die in dem Boote befindlichen Schiffsbrüchigen mit vieler Mühe an Bord gebracht. Es waren im ganzen fünzehn Personen. Drei Matrosen und ein Schiffsjunge, die den Namen des bekannten Schnelldampsfers "Roland" an der Müße führten, zwei Herren, zwei Damen, eine gewöhnliche ältere Frau und ein Dienstmädchen, ein Mensch ohne Arme, einer mit langem Haar, der eine Samtjacke trug. Außer diesen Leuten der Steuermann und zwei Kinder, Mädchen und Knabe. Der Knabe war tot.

Die Strapazen, Note und Angste, benen der zarte Knabe erlegen war, hatten den übrigen Leuten auf das schrecklichste mitgespielt. Ein nasser Herr, es war Friedrich, versuchte eine bewußtlose junge Dame über das Fallreep emporzuschleppen. Seine Kraft jedoch langte nicht aus. Die Matrosen des Frachtdampfers mußten den Wan= kenden aufhalten und ihm die schone, triefende Last vom Urm nehmen. Er wollte sprechen, aber er brachte nur pfeifende Laute eines Braunefranken heraus. Man mußte ihm, steifgefroren und durchnaßt wie er war, wie einem von Gicht Gefrummten, an Ded helfen. Er achste, fließ ein frachzendes, unmotiviertes Lachen aus und spreizte die blaugefrorenen Hande. Auch seine Lippen waren blau, und die eingesunkenen Augen sieberten aus einem von Schmut und Salzwasser verkrusteten Angesicht. Man ge= wann den Eindruck, daß er vor allem den Wunsch habe, sich zu trocknen, zu warmen, zu reinigen. - Ihm folgte bas Dienstmäden, es war Rosa, die, nachdem sie dem ersten

Steuermann ein bewußtloses fleines Madchen, Ella Liebling, in die Urme gelegt hatte, umfehrte und wieder ins Boot hinabsteigen wollte. Der Weg war nicht frei, benn soeben wurde der vollig durchweichte Armlose auf die gewöhnliche Art von seinem Burichen Bulfe und einem Matrofen bes Frachtbampfere treppauf bugfiert. Der Urmlose blidte ftier, er troff, seine Bahne klapperten. Zwischen biesen klappernben Bahnen hervor konnte er erft nach erneutem Unsegen Die Worte: "Grog! heißen Grog!" aussprechen. Seine Nase floß, seine Augenlider zeigten eine entzundliche Rotung, mabrend bie Spige seiner Nase machsern weiß wie bei Leichen war. Der Bursche Bulfe und Rosa schienen einander bewußt in die Sande zu arbeiten. Gie ftiegen, vor Raffe forms lich regnend, gemeinsam in die Schaluppe gurud, wo bie zweite ber Damen, Frau Liebling, in einer schlimmen Berfassung lag. "Die Frau ift tot und ber Junge ift tot," sagten die Matrosen des Frachtbampfers und wollten das Weib aus bem Zwischenbed zuvorderst in Sicherheit bringen, bas noch rochelnbe Laute von sich gab. Aber Rosa brach in heulendes Weinen aus und schwor, daß Frau Lieb: ling lebendig mare. Die Matrofen erklarten, fie habe zuviel Wasser geschluckt. Dennoch ließ Rosa nicht nach, bis ihre herrin ins trodene gebracht und auf bem großen Tisch ber hauptkabine niedergelegt worden mar. Als bas furchtbar rochelnbe, bewußtlose Weib aus bem Volke auf Ded gebracht wurde, fing einer ber Matrofen bes "Roland", bem die Fuße erfroren waren, und ber mahrend bes Herumtreibens keinen Laut von sich gegeben hatte, ploglich vor Schmerzen zu brullen an. Seine Rameraben riefen ihm plattbeutsch zu: "Sab bich nich, Rorl, bist feen alt Wieb! halts Mul und swig stille." hierauf brachte man den mit bem Ausbruck maßlosen Schmerzes nur noch leise Wimmernben bie Stiege hinauf. 3hm folgte ber Mann in der Samtjacke, der irre redete, Doktor Wilhelm und, von Matrosen getragen, schließlich die Leiche des kleinen Siegfried Liebling nach.

Oben an Deck gebärdete sich der Langhaarige in seinem jammerlichen Aufzug höchst wunderlich. Bald stand er wie ein Rekrut, bald verbeugte er sich, bald zielte er in die Luft, wie wenn er auf Jagd ware. Dabei schrie er: "Ich bin Künstler! ich habe meine Kabine bezahlt! ich habe nur meine Kabine verloren! Man kennt mich in Deutschland," und: — hierbei nahm er eine selbstbewußte Haltung an — "ich bin der Maler Jakob Fleischmann aus Fürth." Er brach in erbarmungswürdiger Weise Seewasser, während um ihn das Deck, von der aus seinen Kleidern strömenden Nässe, schwamm. Doktor Wilhelm hatte das Sprechen verlernt, er konnte nur niesen und wieder niesen.

Inzwischen hatte der einzige Steward des Schiffs Friedzichen heißen Tee gebracht, und ein Matrose, der an Bord zugleich Krankenpflegerdienste versah, versuchte Frau Liedling ins Leben zurückzurufen. Bald fand sich Friedrich so weit gestärkt, daß er sich an dem Samariterwerk des Matrosen beteiligen konnte. Doktor Wilhelm hatte nur mehrere Kognaks hinuntergeschluckt und sich dann, allezdings nur mit schwacher Hoffnung, assistiert von Herrn Wendler, dem ersten Maschinisten des Schiffs, an die Wiederbelebung des kleinen Siegfried gemacht.

Frau Liebling unterschied sich in nichts von einer Toten. Stirn, Wangen und hals der noch jungen und jungst noch schönen Frau waren durch duster=rötlich=blaue Flecken entstellt. Der Körper, den man entblößt hatte, war ebenfalls wennauch nicht so stark wie hals und Gesicht, unterlaufen, und aufgedunsen. Friedrich öffnete mit den Fingern ihre Lippen, druckte die mit vielem Gold plombierten Zahn=

reihen auseinander, gab der Junge die rechte Lage und entfernte Schleim, der sich am Ausgang der Luftröhre anzgesammelt hatte. hierauf ließ er den toten Körper vom Schiffskoch mit heißen Tüchern frottieren und leitete selbst die kunftliche Utmung ein.

Der große, ovale Mahagonitisch, auf bem der leblose Frauenleib zu mechanischer Atmung durch gliederspuppensartige Verrenkungen der Arme und Beine gezwungen wurde, nahm den größten Teil der Passagierskajüte ein, die der Frachtdampfer zur Verfügung hatte. Der kleine, ratternde Schiffssalon besaß Oberlicht, und seine zwei Längswände bestanden aus je sechs Mahagonitüren, die zu ebensovielen Vettkabinen den Zugang bildeten. Dieser sonst verlassene Raum, denn der Dampfer reiste ohne Passagiere, war im Handumdrehen zur Klinist geworden.

Ein ganz gewöhnlicher Maat hatte Ingigerd Sahlstrom aus ihren Rleibern geschält, ben zarten, perlmutterglanzenden Leib ohne alle Umstände auf einen die Querwand einnehmenden Diwan gelegt und war, nach Friedrichs Anordnung, damit beschäftigt, ihr mit wollenen Lappen fraftig ben ganzen Körper zu reiben. Das Gleiche geschah durch Rosa der fleinen Ella Liebling, und bas Kind ward, zuerst von allen, zu Bett gebracht. Mit Feuereifer mar ber Stemard babei, bas gange Dupend von Betten zu überziehen. Als das zweite bereit war, wurde Ingigerd in gewarmte Decken und Riffen gelegt. Der Artift ohne Urme, Artur Stoß, hatte es seinem getreuen Bulke zu banken, daß er, noch immer zahneklappernd, bas britte fertige Lager bezog. Mit dem Maler, Jafob Fleischmann, hatte man große Schwierigkeiten. Als ein Matrofe ihn, unter freundlichem Bureben, auskleiben wollte, fing er mit einem mutenben Schrei: "Ich bin Runftler!" um sich zu schlagen und zu toben an. Der Steward und Bulke mußten helfen, ibn

festzuhalten. Man brachte ihn gewaltsam zu Bett, und Doktor Wilhelm, der sein großes Lederetui mit Medikamenten gerettet hatte, erschien gerade zur rechten Zeit, um ihn durch eine Spriße Morphium zu beruhigen. Leider hatte der Schiffsarzt mittlerweile den Tod des kleinen Siegfried Liebling festgestellt.

Jenem Matrosen, den der Schmerz zulest überwältigt hatte, so daß er in laute Schreie ausgebrochen war, wurden die Stiefeln mit der Schere von den gequollenen Füßen getrennt. Er verbiß den Schmerz und ächzte nur, dis man ihn in der Koje zur Ruhe brachte. Dort ausgestreckt, bat er um Kautabak. Man hatte die mit Lumpen bekleidete Frau ebenfalls zu Bett gebracht, und sie wußte nichts weiter zu sagen, als daß sie mit ihrer Schwester, ihren vier Kindern, ihrem Mann und ihrer Mutter unterwegs nach Chikago sei. Was mittlerweile mit ihr geschehen war, davon schien ihr nichts haften geblieben zu sein.

Inzwischen hatte Friedrich, selbst mit nacktem Oberstörper, unter Assistenz des Matrosen die Wiederbelebungswersuche an dem armen weiblichen Leichnam unablässig fortgesetzt. Es tat ihm gut, denn er war dabei in Schweiß geraten. Allein, seine Kraft ließ nach, und Doktor Wilhelm löste ihn ab. Als dieser mit den Armen der Erstickten, als wären es Pumpenschwengel, weiterarbeitete, taumelte Friedrich in die nächste Koje, die offen stand, und siel, das Gesicht voran, erschöpft zwischen unüberzogene Decken und Kissen.

Mach einiger Zeit trat Herr Butor, der Kapitan des immer hurtig reisenden Frachtdampfers ein, um Friederich und Doktor Wilhelm zu begluckwünschen. Er sendete einen Matrofen aus, um für die beiden Arzte, die halb-

nackt, troß schwerster Ermübung, die Behandlung des Frauenleibes fortsetzten, trockene Kleider herbeizuschaffen. Natürlich schwamm der Speisesalon, und die Luft war dick von süßlichen Dünsten.

Als die Herren, immer die Bemühungen um die Ertrunkene fortsehend, einen ersten kurzen Bericht von der Ratastrophe auf dem "Roland" gegeben hatten, zeigte sich Kapitan Butor insofern erstaunt, als er auf seiner Reise zwar nirgend besonders gutes, aber ebensowenig besonders übles Better getroffen hatte, sondern, bei meist klarer Luft, kraftige Brise, so wie jest, und mittleren Wellengang.

über ben Unlag ber Ratastrophe konnten Friedrich und Doftor Wilhelm nur wenig aussagen. Wilhelm meinte, er habe gegen sechs Uhr des Morgens ein Geräusch, wie von einem starken Gong gehort, in seiner Berschlafenheit aber geglaubt, es werde bereits zum Diner gerufen: bis er sich wieder an die Trompete des "Roland" erinnert habe, auf bem ja bas Gong nicht gebräuchlich war. Friedrich glaubte, der "Roland" sei gegen ein Brack ober gegen eine Klippe gelaufen. Dagegen erklarte ber Rapitan, von Klippen konne in diesen Gewässern nicht die Rede sein, und wenn man annehmen wolle, ber "Roland" fei burch Stromungen abgekommen, so sprache bagegen die kurze Zeit, die bas Rettungsboot vom Punkte des Untergangs bis in den Kurs seines eigenen Dampfers gebraucht habe. Kapitan Butor nannte seinen Rollegen von Ressel, ben er vor furzem in hamburg gesprochen hatte, einen erprobten Rapitan, die Ratastrophe eine ber allerschwersten. Vorausgeset, daß ber Riesendampfer wirklich gesunken sei und nicht viel= leicht boch noch in irgend einen hafen geschleppt werbe. Schließlich lud ber Rapitan die Herren, sobald es ihre Pflicht juließe, in ben Megraum jum Abendessen.

Eben wollten bie herren ihre Wiederbelebungsversuche

an Frau Liebling einstellen, als ihr herz zu tiden, ihre Bruft zu atmen begann. Rosas Freude war ohne Grenzen. Laute Ausbrüche nur mit größter Mühe zurückhaltend, fühlte sie, wie die Lebenswärme auch in die Füße ihrer herrin zurücksehrte, deren Sohlen sie unermüdlich mit ihren reibeisenharten händen rieb. Man brachte nun die Gerettete ebenfalls in ein Bett und legte Wärmflaschen um sie herum, wie bei einem zu früh geborenen Kinde.

Der letzte große Erfolg, ben die Bemühungen der beiden Arzte durchgesett hatten und der einer Totenerweckung ähnlich sah, bewirkte in allen, die ihm beiwohnten, auch in Friedrich und Doktor Wilhelm, eine tiefe Erschütterung. Die beiden Männer fühlten sich plötlich veranlaßt, einander die Hand zu schütteln. "Wir sind gerettet!" sagte Wilhelm, "das Unwahrscheinlichste ist geschehen!" — "Ja," sagte Friedrich, "es ist tatsächlich so. Die Frage ist jetzt: wozu blieb man ausbehalten?"

er Meßraum des Dampfers "Hamburg" war eine kleine quadratische Kammer mit eisernen Banden, die außer einem viereckigen Tisch und einer Bandbank um drei ihrer Seiten herum, nichts enthielt. Man raumte den beiden Arzten, denen man, wie allen Berunglückten, eine geradezu rührende Sorgfalt widmete, die wärmste, an den Maschinenraum grenzende Bandseite ein, als man sich um eine gewaltig dampfende Suppenterrine niederließ. Der Dampfer besaß kein elektrisches Licht, und über dem Tisch hing eine Lampe, deren gut konstruierter Olbrenner behagsliches Licht verbreitete.

Kapitan Butor hatte personlich die kraftige Suppe aufges geben, und herr Bendler, der erste Maschinift, hatte, noch vor dem Braten, in dem Bemühen die Geretteten einigers magen aufzuheitern, vorsichtig biefen und jenen Ochers gewagt. Er war bei Leipzig gebürtig, und bas Plattdeutsche bes fleinen, rundlichen Mannes ward auf dem Schiffe viel belacht. "Sprechen Sie nichts," fagte ber Rapitan zu ben Arzten, "Sie follen nur effen, trinken und ausschlafen." Aber ber Braten, ein ungeheures hamburger Roaftbeef, wurde von einem Matrosen aufgetragen, und als es vom Rapitan tranchiert, später von den Tischgenossen zum Teil verzehrt und mit Rotwein begoffen worden war, fam ber Rat des braven Mannes bei den Geretteten nach und nach in Vergeffenheit. Bulfe erschien, ber mit ben Matrofen vom "Roland" augenscheinlich aufs reichlichste regaliert worden war. Er wollte, trot seines merkbar angeheiterten Bustandes, den man ihm gonnen konnte, nicht ohne Instruktionen von Dottor Wilhelm und Friedrich schlafen geben und begrüßte die Arzte militarisch. Es ward festgesett, daß der Barbier und Krankenpfleger mit einem anderen Matrofen der "hamburg" gemeinsam die Nachtwache übernehmen sollte: alles was vom "Roland" herübergekommen war, durfte und sollte, soweit moglich, des Schlafes genießen.

Der eigentlichen Katastrophe des vermutlichen Untergangs wurde aber, auch als sie merkbar auftauten, von den Arzten nicht mit Worten gedacht. Es war etwas so Großes, etwas so Furchtbares und lag zu nahe, um jest schon von den Schiffbrüchigen, die "Roland"=Matrosen ausgenommen, ohne tiesste Gemütsbewegung berührt zu werden. Es hing in den Seelen als dumpfe Last. Was Wilhelm während des Essens erzählte und was Friedrich, mehr und mehr dem Leben äußerlich wiedergegeben, vorbrachte, betraf die Mühseligkeiten auf dem Rettungsboot und Einzelheiten der Reise des "Roland" aus der Zeit, bevor er die Woge im Dzean und die Sekunde der Ewigkeit gekreuzt hatte, wo sein schweres Geschick sich entschied.

Friedrich fagte: "herr Rapitan, Sie kennen bas Staunen eines von den Toten Auferstandenen nicht. Denken Gie sich einen Menschen, herr Kapitan, ber von allem, was ihm im Leben lieb mar, seinen gang klaren, bestimmten Abschied ge= nommen hatte. Ich habe nicht nur bie Wegzehrung auf der Bunge gehabt, herr Kapitan, und die lette Ölung emp= fangen, sondern ich habe den Tod, den leibhaftigen Tod, in allen Gliedern gehabt! Und fuhle ihn jest noch in allen Gliedern! Und dabei site ich hier schon wieder gesichert, beim freundlichen Lampenlicht, ich mochte fagen in einem Familienfreise. Ich site im allerbehaglichsten Beim, aller= bings mit bem Unterschied, daß ich Gie alle" - es waren ber Rapitan, ber Maschinenmeister Wendler, ber Boots= mann und der erfte Steuermann! - "daß ich Sie alle noch nicht recht fur etwas so Geringes als nur fur Menschen ansehen fann."

Wilhelm sagte: "Als wir die "Hamburg' sichteten, hatte ich gerade mein Testament gemacht. Denn ich gebe mich nicht so leicht, wie Kollege von Kammacher. Als Ihr Schiff von der Größe einer Stecknadelkuppe langsam zur Größe einer ausgewachsenen Erbse wuchs, strengten wir schon — was irgend noch schreien konnte, schrie! — unsere Kehlen bis zum Bersten an. Als Ihre "Hamburg' so groß wie eine Walnuß geworden war, Herr Kapitan, und wir erkannt hatten, daß wir gesichtet worden waren, sing Ihr Schiff sur meine Augen wie ein ungeheurer Diamant oder ein Rubin zu stammen und wie mit Posaunen zu trompeten an. Der Osten, aus dem Sie kamen, Herr Kapitan, überstrahlte, weiß Gott, für mich den Westen, wo die Sonne noch über dem Meere stand. Wir haben alle geheult wie die Schloßhunde."

"Es bleibt ewig wunderbar," fuhr Friedrich fort, "wie auf einen solchen Morgen ein solcher Abend folgen kann. Ich

habe Tage schodweise hinter mich gebracht, und sie waren nicht inhaltsvoller als Minuten. Ein Sommer verging. Ein Winter verging. Mir war es, als ob auf ben ersten Schnee bas erste Beilchen unmittelbar gefolgt ware. Auf bas erste Beilchen unmittelbar ber erfte Schnee. Bas enthalt biefer eine einzige Tag?" Doktor Wilhelm erzählte, daß bie Matrosen des "Roland" schon in Kurhaven wegen einiger Geiftlichen aberglaubisch erregt gewesen waren. Dann erwähnte er einen Traum, ben seine alte Mutter in der Nacht, bevor er an Bord sollte, gehabt hatte. Eins ihrer långst verftorbenen Kinder, bas im ganzen nach ber Geburt nur vierundzwanzig Stunden geatmet hatte, war ihr, und zwar als erwachsener Mensch, erschienen und hatte von ber Geereise auf bem "Roland" abge= mahnt. Da man nun einmal auf bas weite und in Rreisen von Seeleuten immer beliebte, uferlose Gebiet des Aberglaubens gekommen war, fuhr man fort, Falle von prophetischen Traumen, erfullten Uhnungen, Erscheinungen Ster= bender ober Toter aufzugählen. Bei dieser Gelegenheit zog Friedrich auch bas lette Schreiben Rasmuffens aus ber Brieftasche, die er gerettet hatte, und las die Stelle, die also lautete: "Sollte es mir nach bem großen Moment irgend möglich sein, mich aus bem Jenseits bemerklich ju machen, so horst Du spater noch mehr von mir."

Kapitan Butor fragte lächelnd: ob sich der Freund aus dem Jenseits denn nun auch gemeldet habe? "Folgendes ist mir im Traum begegnet," sagte Friedrich, "urteilen Sie, ich weiß es nicht." Ganz gegen seine sonstige Art, entwickelte er nun jenen Traum, der mit der Landung in einem mystischen Hafen begonnen, mit den Lichtbauern geendet und ihn seither viel beschäftigt hatte. Er gab dabei die Personalien seines amerikanischen Freundes Peter Schmidt, von dem er, mit immer noch heiserer und bels

lender Stimme, erklarte: er habe ihm feinen Aftralleib gur Begrußung bis mitten auf den Atlantik entgegengeschickt. Er sprach von fourteen hundred and ninety two, von ber Caravella Santa Maria bes Columbus, hauptfachlich aber von der Begegnung, die er mit Rasmuffen, in Geftalt eines alten Rramers, gehabt hatte. Er gab von Rasmuffens Unzug, von bem wunderlichen Meerschiff im Schaufenster bes Rramladens, von dem Rramladen selbst und dem Gezwitscher und Geschwirr ber Golbammern eine genaue Schilderung. Er zog fein Notizbuch und las die Borte, Die der mysteriose Kramer im Traum gesprochen hatte: "Ich tat genau am vierundzwanzigsten Januar, ein Uhr breizehn Minuten, meinen letten Atemzug." - "Db bas wahr ift," schloß Friedrich, "muß sich herausstellen. Soviel ift sicher, wenn an biesem Traum irgend etwas nicht bloß ein leeres Spiel ber Phantasie gewesen ist, so habe ich die Welt von jenseit mit ber Seele gestreift und bin auf bie fommende Katastrophe hingewiesen worden."

Ch' die kleine Familie der "Hamburg" sich von Tisch erhob, wurde noch einmal auf eine besonders ernste, ja eierliche Weise angestoßen.

Im nåchsten Morgen erwachte Friedrich aus einem elfstündigen Schlaf. Doktor Wilhelm hatte die Behandlung der Kranken während der Nacht, soweit sie
notwendig wurde, übernommen. Helle Sonne schien in Friedrichs schmale Kabine hinein, durch deren Jalousietür man ruhig sprechende Stimmen und das freundliche Klappern von Tassen und Tellern vernehmen konnte. Er besann sich auf nichts, glaubte, auf dem Postund Schnelldampfer "Roland" zu sein, konnte aber die Veränderung seiner Kabine nicht mit dem Vegriff in übereinstimmung bringen, ben er sich von seiner Schlaffammer auf dem "Roland" gebildet hatte. In seinem Bestremden pochte er schließlich an die nahe Mahagonijalousie und hatte im nächsten Augenblick das frische, erholte Gesicht Doktor Wilhelms über sich. Die Kranken, sagte der Doktor, hätten, ausgenommen die Frau aus dem Zwischendeck, eine ruhige Nacht gehabt. Als er seinen klinischen Bericht eine Weile fortgesetzt und beinahe beendet hatte, merkte er, daß sein Kollege im Bett sich erst jetzt mit Mühe zu orientieren begann. Wilhelm lachte und brachte ihm einige der jüngsten Tatsachen in Erinnerung. Friedrich sprang auf und hielt sich die Schläfen. Er sagte: "Es geht mir eine wüste, unmögliche Menge Dinge im Schädel herum."

Rurze Zeit banach faß er mit Doktor Wilhelm beim Fruhftud, af und trant, aber ohne daß dabei die Rata= strophe erwähnt wurde. Ingigerd Hahlstrom war wach gewesen und wieder eingeschlafen. Der Barbier, Rranken= pfleger und Matrofe, Namens Flitte, hatte ihre Rabinen= tur ins Schloß gedrudt. Der armlofe Urtur Stoß lag ju Bett und ließ sich bei geoffneter Tur, in aufgeraum= tefter Stimmung, unter Spagen, von feinem getreuen Bulfe das Fruhftud teils einflogen, teils in die Suge gu= reichen. Geinem Falfett ichien bie ganze überstandene Not nur mehr eine Rette fomischer Situationen gu fein. Er erorterte unter gepfefferten Fluchen die Dahrscheinlich= feit, nicht punktlich zum Unfangstermin feines Bertrages in New York zu fein, wodurch ihm mindestens eine Summe von zweihundert englischen Pfund verloren ginge. Dazu verwünschte er auf gut Englisch die ganze Hansa, besonders aber die "hamburg", ben schäbigen Beringebampfer, ber hochstens seine gehn Knoten liefe.

Den Kunstler Jakob Fleischmann aus Furth hatten vierzehn Stunden ruhigen Schlafs zur Besinnung gebracht. Er

bestellte von seinem Bett aus Egbares, kommandierte und ließ den Steward springen. Er sprach sehr laut, und man hörte ihn immer wieder versichern, daß der Berlust seiner Olbilder, Zeichnungen und Radierungen, die er in New York hätte an den Mann bringen wollen, zwar unersetzlich, daß aber unbedingt die Dampferkompanie dafür haftsbar sei.

Rosa, das Dienstmädchen, nahm mit verweinten Augen, aber doch auch eifrig und glücklich, Kaffee, Zucker und Brot vom Tisch und brachte es ihrer Herrin in die Kabine. Es war erstaunlich, bis zu welchem Grade die Tote sich wieder erholt hatte. Als Friedrich nach dem Frühstück seine Bisite bei der Dame machte, hatte sie nur einen dunklen Begriff davon, was mit ihr geschehen war. Sie sagte, sie habe herrlich geträumt, und als sie bemerkte, sie solle geweckt werden, habe sie ein Bedauern gefühlt.

Gegen zehn Uhr früh erschien Kapitan Butor in der Kajüte, fragte die Herren, wie sie geschlasen hätten, drückte ihnen beiden die Hand und erzählte, man habe die ganze Nacht auf der Brücke nach etwa weiter Geretteten Auslug gehalten. Da der Wind noch immer nordwestlich sei, wäre damit zu rechnen, daß man sich dem Kurs des Wracks, sofern es noch über Wasser sei, annähere. "Um ein Uhr nachts sichteten wir tatsächlich ein treibendes Brack," sagte er, "aber wir konnten feststellen, daß es von Menschen verlassen, älterer Herkunft und überhaupt kein Dampfer, sondern ein Segler war." — "Vielleicht war es der Mörder des "Roland"," sagte Wilhelm.

Der Rapitan bat in der Folge Doktor Wilhelm und Friedrich ins Kartenhaus, wo die gerettete Mannschaft des "Roland" bereits auf ihn wartete. Es kam darauf an, die Unterlagen für den knappen Seemannsbericht zu erhalten, den er der Ugentur seiner Reederei in New York über die Aufnahme der Schiffbrüchigen und alle naheren Umstände zu erstatten hatte. Mit Feber und sonstigem Schreibzeug ward eine Art Verhör gehalten, wobei etwas wesentlich Neues über die Riesenkatastrophe nicht zutage kam.

Pander, der Schiffsjunge, zeigte den mit Bleistift geschriebenen Zettel, den Kapitan von Kessel ihm, zur Bessorgung an seine Schwestern, gegeben hatte. Man bestrachtete ihn und die wenigen Borte darauf mit Ergriffensheit. Bei dieser Gelegenheit ergab sich, wie sehr die herzen und Nerven, sogar der Seeleute, durch den schrecklichen Borgang gelitten hatten. Nicht nur Pander, sondern ebenso die Matrosen brachen bei Erwähnung dieses und jenes Menschen oder Umstandes in hysterische Tranen aus.

Nach Beendigung des Verhörs fühlte Friedrich das starke Bedürfnis, allein zu sein. Sonderbar: noch gestern abend hätte er zu lachen vermocht, heute hatte er ein Gefühl, als sei der Ernst seines Besens zu Erz geworden und habe sich, nicht wie eine eiserne Maske, nicht wie ein bleierner Mantel, sondern viel eher ähnlich einem schweren metallenen Sarkophag um sein Besen gelegt.

Friedrich spurte, das Ereignis hatte ihm eine finstere Erbschaft zurückgelassen. Es war ein schwarz zusammens gezogener Ballen Gewölfs, der drohend und brütend im Raum seiner Seele herumirrte. Friedrich mußte mit Willensskraft jedesmal ein Zittern bekämpfen, wenn etwas, einem Blize ähnlich, aus diesem Gewölfe brach und das ganze überstandene Schrecknis, wie etwas noch Gegenwärtiges aushellte.

Barum hatten die Machte ihm den jungsten Tag nicht etwa als Vision, sondern wirklich gezeigt und hatten die unerhörte Parteilichkeit gehabt, mit den wenigen auch ihn dem Verderben entrinnen zu lassen? Bar er, die winzige Ameise, die so gigantische Schrecken aufzufassen imstande war, wichtig genug, um eine Führung für sich besonders,

eine höhere Absicht im Guten ober im Bösen, anzunehmen? Hatte er sich vergangen? War er straswürdig? Aber dazu war dieses Ereignis des Massenmordes zu entsestich, zu riesenshaft! es war lächerlich, ihm etwas wie eine pådagogische Absicht in bezug auf ein winziges Menschendasein unterzuschieben. Fühlte Friedrich doch auch, wie von dem großen Allgemeinen des Ereignisses alles Persönliche fast verdrängt worden war. Nein! in diesem Geschehnis waren, auszgenommen der furchtbar betroffene Mensch, nur blind zerstörende, taube und stumme Mächte am Werk.

Trot alledem hatte Friedrich der Urtragif des Menschengeschlechts, der unabirrbaren Grausamkeit der Mächte und
dem Tode ins Auge gesehen. Benn auch ohne besondere,
höhere Fügung und Bestimmung, war er doch einer Erkenntnis teilhaft geworden, die etwas in seinem Besen zur Harte des härtesten Felsens erstarren ließ. Bo lag der Sinn
eines solchen Vorgangs, wenn die ewige Güte ihn angeordnet hatte, und wolag ihre Allmacht, wenn sie ihn zu hindern
nicht fähig war?

gegangen war, so überraschend schnell hatte der Zeiger der Uhr auf der "Hamburg" zweimal zwölf Stunden zurückgelegt. Während dieser Zeit waren die beiden Damen zu Bett geblieben, obgleich das Wetter frisch und gleichmäßig war und den Aufenthalt an Deck ermöglichte. Die Folgen der Katastrophe zeigten sich bei Frau Liebling in Perioden starker Erregung und heftigen Herzklopfens, die von Angstzuständen begleitet waren, dei Ingigerd Hahlström in einer gesunden Schlafsucht, die den Gebrauch von Morphium, das man dei Frau Liebling anwandte, erübrigte. Beide geretteten Damen waren sieberlos. Das

gegen hatte sich bei dem Matrosen, dessen Füße erfroren waren, Fieber eingestellt; auch war es den Arzten nicht gelungen, die hohe Körpertemperatur bei dem Beibe aus dem Zwischendeck erheblich unter vierzig Grade herabzudrücken.

Sooft Friedrich bei der armen Schiffbrüchigen seinen Krankenbesuch machte, fühlte er sich versucht, ihr das Erwachen für immer zu ersparen. In den ersten Stunden hatten sich ihre Fieberphantasien mit dem Schiffsuntergang, ihrem Mann, ihrer Schwester und ihren Kindern beschäftigt. Endlich schien sie selbst zum Kinde geworden zu sein und im Elternhause Tage der Jugend zu durchleben: Schwalbensnester, eine Kuh, eine Ziege, eine Wiese mit eingekapptem Heu, auf das es nicht regnen sollte, waren wichtige Dinge darin.

Artur Stoß, von seinem getreuen Bulke transportiert, und der Maler Fleischmann liesen bereits in bester Berfassung auf Deck herum oder lagen in den auch hier vorhandenen Deckstühlen. Die Arzte, die auch an dem Monstrum noch Kleinigkeiten zu pflastern und zu massieren hatten, krähte der Artist in aufgeräumtester Stimmung an: "Ich sag' es ja immer, Unkraut verdirbt nicht, meine herren! Durchgegerbtes Leder kann selbst Seewasser nicht angreisen. Ich bin ebensogut wie jede Ameise, die acht Tage, ohne draufzugehen, unter Wasser zubringen kann."

Ella Liebling war, bank ber unermüdlichen Sorgfalt Rosas, mit einem starken Schnupfen bavongekommen. Ihre Kleiber waren getrocknet worden, und das kleine Mädchen stieg, kokett und niedlich anzusehen, unter Aufsicht aller in allen Winkeln der "Hamburg" herum. Ihr Freipaß gestattete ihr nach Belieben zu Kapitan Butor auf die Kommandobrücke, mit den Maschinisten in die Maschine, ja bis in den Tunnel der dicken Schraubenwelle hinabzuklettern.

Sie war der Verzug von jedermann. Natürlich, daß bald jedermann über Lebenslage und Lebensweise der Frau Mama Bescheid wußte.

Es war ein Fest für die gesamte kleine Schiffssamilie, als man Ingigerd, nachdem sie lange Bettruhe genossen hatte, in Friedrichs geretteten Mantel gewickelt, an Deck brachte. Das süße, blonde Geschöpf, das seinen Vater verloren hatte, wurde von allen Mannern an Bord mit demselben mannzlichen Mitleid betrachtet. Der brave Schiffsjunge Pander war zu ihrem Schatten geworden. Aus einer Kielerschrottenkiste hatte er für sie eine Fußbank konstruiert, und während sie dass und mit Friedrichen sprach, stand er entsernt, aber nahe genug, um ihre Vesehle entgegenzunehmen. Auch Flitte, Matrose und Heilgehilfe, lief mit besonderem Eifer hin und her, um kleine Obliegenheiten der Pflege des Mädchens nicht zu versäumen.

Überhaupt war der Ruf nach Flitte derjenige, der am meisten gehört wurde. Der kleine, untersetzte Mensch aus der Mark, den Abenteurerlust aus einem Barbier und Heilzgehilsen zum Matrosen gemacht hatte, erlebte inmitten seiner Schiffskamilie unerwartet einen Triumph seiner Persönlichzeit. Bald rief Frau Liebling, bald Ingigerd, bald der Matrose mit den erfrorenen Füßen, bald Fleischmann, bald Stoß, bald sogar Bulke und Rosa nach ihm, Rosa, die sich mehrere Stunden am Tag in der schmalen Küche des alten und pfiffigen Schiffskochs nüßlich machte. Auch die Arzte hatten natürlich fortwährend mit Flitte zu tun, und es war selbstverständlich, daß er auch in den Augen seines verzötterten Kapitäns, den er im gewöhnlichen Lauf der Dinge zu rasieren hatte, jest ein Mann von ganz anderer Bezdeutung geworden war.

Es war nicht zu leugnen: die unerwartete Ankunft des kleinen Trupps wunderlicher Passagiere mitten im Dzean

hatte eine Erregung, die ebenso ernst als festlich war, bei Rapitan und Besahung des kleinen Frachtdampfers hervorzgerusen. Die Arzte mußten sich immer wieder vom Kapitan, vom Bootsmann, vom ersten Steuermann, vom Schiffskoch, vom sächsischen Maschinisten Bendler die Geschichte ihrer eigenen Sichtung und Bergung wie ein fremdes Ereignis vortragen lassen. An der Erregung, mit der es geschah, erzkannten sie, wie es auch diesen Seedaren ein unerhörtes Ereignis bedeutete. Keiner von ihnen hatte, solange er auf See war, eine solche Beute herausgesischt.

Ingigerd lag auf ihrem bequemen Deckstuhl ausgestreckt, und Friedrich hatte sich auf einem Feldstühlchen ihr gegenüber niedergelassen. Kollege Wilhelm und infolge seines Einflusses alle, die auf der "Hamburg" vereinigt waren, sahen Friedrich als den romantischen Netter und Verehrer der Kleinen an. Jedermann war sich mit Respekt und Interesse bewußt, der Entwickelung eines gleichsam vom Himmel selber sanktionierten Romanes beizuwohnen. Ingigerd war Friedrichen gegenüber von einer schweigenden Fügsamkeit, als ob sie, ein gehorsames Mündel, in ihm den natürlichen Vormund sähe.

Das Wetter war frisch und bei mäßigem Seegang volls kommen klar geworden. Plöglich, nach längerem Schweigen, das Friedrich ihr auferlegt hatte, fragte ihn Ingigerd: "Sind wir eigentlich wirklich bloß durch Zufall auf dem "Roland" zusammengekommen?" Friedrich wich aus, indem er zur Antwort gab: "Es gibt keinen Zufall, oder alles ist Zufall, Ingigerd!" Damit war sie indessen nicht zufrieden. Sie ließ nicht nach, ehe sie über die Gründe und Umstände, die Friedrichen noch vor Southampton auf den "Roland" geführt hatten, im klaren war. Da schloß sie: "Also hätte ja

wenig gefehlt, und Sie waren präzis um meinetwillen zus grunde gegangen. Nun sind Sie dafür mein Retter geworden." Mit diesem kurzen hin und her des Gesprächs ward das Band zwischen beiden fester gezogen.

Ausgenommen bei Friedrich und Ingigerd nahm das Bewußtsein des neugeschenkten Daseins in den Geretteten, auch nach außen, übermütige Formen an. Nicht viel mehr als zweimal vierundzwanzig Stunden lagen zwischen jest und dem Schiffsuntergang, und die heiterste, unbefangenste Lustigkeit brach vielfach bei eben den gleichen Menschen aus, die alle brutalen Schrecken dieses Vorgangs durchlebt hatten. Artur Stoß hatte in seinem ganzen Leben wohl kaum jemals ein Publikum, so wie jest den Kapitan, den ersten Steuermann, den Bootsmann, den Obermaschinisten Bendler, den Schiffskoch, den Maler Fleischmann, Doktor Wilhelm, ja selbst Frau Liebling zum Lachen gebracht.

Was den Maler Fleischmann betraf, so tat er das Gleiche unfreiwillig und unbewußt, was ber Artist aus guter Laune und Absicht besorgte: konnte boch nichts unterhaltlicher sein, als wenn der schwarzgelockte Mensch, der seine schwarze Samtjade und eine ebenfolche Sofe, durchtrankt von Gee= wasser, gerettet hatte, bei seinen malerischen Theorien auf seinen eingebüßten Bilderschat zu eremplifizieren begann. Immer wieder machte fich Stoß ben Spaß, bas knotige Ur= genie zur Schilderung seiner Gemalbe zu veranlaffen, beren Verluft, nach Fleischmanns Unsicht, bei ber ganzen Ratastrophe des "Roland" der schwerste war. Oder Doktor Wilhelm, wenn Ingigerd nicht zugegen war, brachte ben Maler auf die naberen Umstande seiner Errettung. Diese namlich stellten sich im Haupte bes Runftlers auf eine ihn selber im höchsten Grade glorifizierende Art und Beise bar, und alle vorwiegend flaglichen Zwischenfalle, die ihn betroffen hatten, waren ihm ganglich abhanden gekommen. Allgemein bekannt auf dem Schiffe, wie der jeweilen erreichte Kurs eines Staats- oder Industriepapiers, war die letzte Summe, womit Fleischmann seinen Verlust an Vildern und seine Ansprüche an die Schiffsgesellschaft bewertete. Sie waren in zwei und einem halben Tag von dreitausend Mark auf mindestens fünfundzwanzigtausend Mark hinausgeschnellt. Und vorläusig war nicht abzusehen, welche Höhe sie noch erreichen konnten.

Fleischmann hatte sich auf der "Hamburg" Konzeptpapier und Bleistift zu verschaffen gewußt und war seitdem unermüdlich beschäftigt, jedermann auf dem Schiffe zu karifieren. So kam es, daß er jeßt, da Friedrich und Ingigerd keines weiteren Menschen bedurften, zuweilen der ungebetene Dritte war. Friedrich geriet dann in üble Laune. "Ich wundere nich," sagte er einmal, nicht gerade liebenswürdig, zu ihm, "Sie nach einem so ernsten Ereignis schon wieder zu solchen Späßen sähig zu sehen." — "Starker Charakter!" sagte Fleischmann lakonisch. "Glauben Sie nicht," suhr Friedrich sort, "Fräulein Hahlström könnte sich durch Ihr skändiges Andlicken geniert sühlen?" — "Nein," sagte Fleischmann, "das glaube ich nicht!" Ingizgerd aber nahm seine Partei und erhöhte damit Friedrichs Undehagen.

Man hatte Frau Liebling ben Tod des kleinen Siegfried bis jest noch nicht mitgeteilt. Nun war Verdacht in ihr aufgestiegen, da sie nur immer die kleine Ella zu sehen bekam. Flitte und Rosa, von ihr gebeten, Siegfried herbeizuholen, waren ohne ihn wiedergekehrt und hatten sich schließlich durch die erregte und beängstigte Frau die Erklärung, der Knabe sei krank, abpressen lassen. "Was fehlt meinem süßen armen Siegfried?" rief sie Friedrich entgegen, als er in ihre Kabine kam. Gleich darauf fiel sie, die Hände vor beide Augen gedrückt, in die Kissen zurück und sagte: "D

Sott, o Sott, es ist ja nicht möglich! —" Und dann, ohne abzuwarten, was Friedrich vorbrachte, weinte sie still und ehrlich in sich hinein.

pf folgenden Tage, gegen die Mittagszeit, wurde sie von Doktor Wilhelm und Friedrich an Deck geführt. Auf alle, die sie nicht wiedergesehen hatten, seit sie als Leichnam aus dem Boot an Bord geschleppt worden war, machte das Erscheinen der wieder lebendig gewordenen Frau einen grauenerregenden Eindruck. Die Matrosen richteten scheue Blicke auf sie, und während jeder von ihnen sich beeiserte, Ingigerd Hahlström die Bunsche von den Augen zu lesen, hielten sie sich von Frau Liebling fern, als ob sie noch immer zweiselten, es mit einem natürlichen Menschen zu tun zu haben. Warum sollte nicht, wenn das Meer, wenn das Grab seine Toten wiedergab, auch der kleine Siegfried aus seiner Totenkammer wieder hervorzgehen?

Als man die schöne, blutlose Dame, mit einem Mantel des Kapitäns und Bolldecken wohlverwahrt in eine bequeme Lage gebracht hatte, blickte sie lange stumm in die Weite der ruhigen See hinaus. Dann sagte sie plöglich zu Friedrich, dessen Gesellschaft sie gewünscht hatte: "Sonderbar, es ist mir nicht anders zumute, als hätte ich einen fürchterlichen Traum gehabt! Aber eben nur einen Traum, das ist das Seltsame! Und wenn ich mir noch soviel Mühe gebe, so kann ich mich nicht überzeugen, außer wenn ich an Siegfried denke, daß der Traum etwas wirklich Erlebtes widerspiegelt."

"Wir durfen nicht grubeln," sagte Friedrich.

"Gewiß," fuhr sie, ohne ihn anzusehen, fort, "gewiß, ich habe nicht immer recht gehandelt. Ich denke an Strafe!

habe ich aber Strafe verdient, so hat sie doch Siegfried nicht verdient. Und warum bin ich entlaffen worden?" Gie schwieg und kam dann auf dies und das aus ihrer Bergangenheit: Rampfe mit ihrem Mann, mit dem sie in der üblichen Urt und Beise verkuppelt worden war, und ber sie zuerst be= trogen hatte. Gie sagte, sie sei eine Runftlernatur, und ber alte Rubinstein, dem sie, elf Jahre alt, vorgespielt, habe ihr eine große Zukunft vorausgesagt. Sie schloß: "Von Ruche und Kindern verstehe ich nichts. Ich war immer schrecklich nervos, aber ich werde doch wohl meine Kinder lieb haben! hatte ich sie wohl sonst meinem von mir geschiedenen Manne abgetrott?

Friedrich machte trostliche Redensarten, worunter auch hie und da etwas minder oberflächlich Gedachtes zutage fam: so, was er von Sterben und Auferstehen und von der großen Guhne sagte, die jede Art Tod, ja sogar der bloße Schlaf einschließe. "Benn Sie ein Mann waren, gnabige Frau," sagte er, "so wurde ich Ihnen Goethe empfehlen. Ich wurde sagen, lesen Sie recht oft ben Beginn bes zweiten Teiles "Faust":

Rleiner Elfen Geiftergroße eilet, wo fie helfen fann.

Ober:

Befanftiget bes Bergens grimmen Strauß, entfernt des Vorwurfs glubend bittere Pfeile, fein Inneres reinigt vom erlebten Graus.

Und so weiter. Bei alledem, was wir erlebt haben, spuren Sie nicht ein Gefühl ber Entsuhnung, ber Reinigung?" -"Mir ift," fagte die Wiederauferstandene, "als ob mein früheres Leben in einer unendlichen Ferne lage. Ein unübersteiglicher Gebirgezug liegt seit bem Ereignis vor meiner Bergangenheit!" Sie endete: "Geben Sie, Doktor, Sie langweilen sich! Sie sollen bei mir nicht Ihre kostbare Zeit unnug vertun."

Aber Friedrich unterhielt sich eigentlich lieber mit Frau Liebling als mit Ingigerd. Wenn er sich langweilte, so geschah es viel eher bei der Kleinen als hier. "D bitte," sagte er deshalb, "nur keine Sorge." —

"Meine Mutter stellte mir vor," fuhr Frau Liebling fort, "es sei Unrecht, die Kinder mit über See zu nehmen. Hätte ich ihr gefolgt, Siegfried wäre heut' noch am Leben. Sie kann mir mit Recht einen Vorwurf machen! Und wie soll ich schließ- lich, nach diesem furchtbaren Fall, auch vor Siegfrieds Vater stehn! Auch er tat, was er konnte, durch Briefe, durch Freunde, auch durch Anwälte, um die Kinder zurückzuhalten."

Dleine Unstimmigkeiten zwischen Ingigerd und Fried= It rich abgerechnet, ging es auf ber "hamburg", bei gleichmäßig schönem Better, gutgelaunt und lebhaft zu. Die Statte des Schreckens lag bereits sechs=, sieben=, acht= hundert Meilen zurud im Dzean, und man wurde mit jeder Minute tiefer ins neugeschenkte Leben hineingetragen. Die Subfruchtladung im Raum des Schiffs gab Gelegenheit, die Damen immer aufs reichlichste zu versorgen. Nicht selten wurde, zur Beluftigung Ingigerds, von den herren mit großen Drangen Fangball gespielt. Die See, ber Atlantische Dzean, schien um die "hamburg" her ein ganz anderer zu sein als jener, der den "Roland" verschlungen hatte. Er legte sich wie ein zweiter, wellenwerfender himmel unter bas Schiff, bas er nur gerade wohlig schaufelte. Auch der kleine, über der Wasserlinie schwarz=, unter ihr rotgestrichene, schmucklose Rauffahrer war in seinem Gange nicht ohne Majestät. Mit bem Bunderwerk der Technik, bem "Roland", verglichen, bedeutete er eine alte, gemütliche Positutsche, die aber zuverlässig und hurtig ihre zehn Knoten die Stunde lief. Kapitan Butor behauptete allen Ernstes, die Schiffsbrüchigen hätten ihm Glück gebracht. Bom Augenblick ihres Erscheinens an sei der alte Dzean still und sanst wie ein achtzigjähriger englischer Pfarrer geworden. "Ja," sagte Stoß, "aber der alte englische Pfarrer hat sich vorsher, Teufel nochmal, an einigen hekatomben von Menschenssleisch sattgefressen. Trau, schau, wem! wenn er verdaut hat, wird er noch besseren Appetit kriegen."

Allein die Reise verlor bis zum Schluß, troßdem man einen Toten und die schwerkranke Frau an Bord hatte, nichts mehr von ihrer Festlichkeit. Die Rommandobrücke war freieß Gebiet, und man sah meist, solange die Sonne schien, Ingigerd dort mit Herrn Wendler Schach spielen oder zuschauen, wenn Friedrich dem Obermaschinisten Partie auf Partie abgewann. Die gesamte Mannschaft, nicht am geringsten der Kapitan, empfand, der Beute wegen, die man auf hoher See geborgen hatten, tiesste Befriedigung. Hätten sich die Hochgesühle, die in den Menschenherzen an Vord der wackeren Frachtsutsche "Hamburg" frei wurden, in Odestrahlen umgeset, der Dampfer wäre, mitten am Tag von einer besonderen Gloriole umgeben gewesen.

Man wettete auf die Lotsennummer, kurz ehe der Lotsenkutter, mit Nummer fünfundzwanzig im Segeltuch, plöhlich ganz in der Nähe auftauchte. Artur Stoß, der gewonnen hatte, ließ, fast erstickend vor Lachen, ein erhebliches Sümmchen durch Bulke einstreichen. Der enge Zusammenschluß mit den Reisegefährten machte Friedrichen innerlich ungeduldig. Er hatte noch nicht, wie sie, das alte Verhältnis zum Leben wiedererlangt. Eine gewisse Laubheit der Seele beherrschte ihn. Die Empfindung für seine Vergangenheit, die Empfindung für seine Zukunft, ja, seine Leidenschaft für Ingigerd,

waren ihm abhanden gekommen. Es war, als ob ein Riß in der Stunde der Schrecken alle Berbindungsfäden zu Er= eignissen, Menschen und Dingen seines bisherigen Lebens getrennt hatte. Er fpurte, sooft er Ingigerd anfah, eine bumpfe Verantwortung. In diesen Tagen schien es bei: nahe, als wenn das vorwiegend ernst und weich gestimmte Madchen auf eine Erklarung seiner Neigung gewartet hatte. Sie fagte einmal: "Ihr wollt alle nur euer Bergnugen, aber keiner will etwas ernsthaft von mir." Friedrich ver= ftand sich selber nicht. Sahlstrom war dabin, Achleitner hatte seine hundische Liebe bugen muffen, und das Madden, in einem gewissen Sinne durchgeschüttelt und durch= geläutert, mar, wie Friedrich jest Grund zu glauben hatte, Bache in seiner Sand. Oft traf er ihr Auge, wenn es ihn lange nachbenklich-ernft betrachtet hatte. Dann fam sich Friedrich recht klaglich vor, benn er mußte sich ein= gesteben, bag er, ber sie einst mit bem gangen Reichtum einer leidenschaftlich liebenden Seele hatte überschütten wollen, mit leeren Sanden vor ihr stand. Er sollte reden, die Schleusen aufziehen, hinter benen die Fluten seiner leidenschaftlichen Liebe sich doch gestaut haben mußten, und blieb in tiefer Beschämung ftumm, weil er wußte, daß vorläufig alles Wasser versiegt, alle Quellen vertroknet maren.

S war gegen zehn Uhr früh, am sechsten Februar, als Kapitan Butor an der kleinen, zwischen den Krimsstechern sitzenden, mit den schlanken Beinchen lustig baumelnzben Ella Liebling vorüber, durch das Glas Land sichtete. Es war ein erschütternder Augenblick, als die Nachricht davon zu den Passagieren drang. Der Steward, der sie in Friedrichs Kabine rief und im nächsten Augenblick wieder

verschwand, ahnte nicht, wie sehr sein kurzer Zuruf "Land!" den Fremden getroffen hatte. Friedrich schloß die Rabine und wurde von einem gewaltsam tonlos gemachten, hohlen und tiefen Schluchzen geschüttelt. Go ift bas Leben, brang es ihm durch das herz: wurde nicht eben erst in finsterer, trostloser Nacht bas Wort "Gefahr!" in meine Rabine, wie bas Tobesurteil in die Zelle eines armen Gunders hinein= gerufen? Und nun die Schalmei in bas Schuttern bes noch nicht verrollten Donnerschlags. Und jett erft, im Weinen, und nachdem er sich ausgeweint hatte, spurte Friedrich ein Schaubern, als ob sich bas Leben im Triumph wieder annahere. Ihn pacte ein Rausch, als ob eine ungeheure Urmee mit klingendem Spiel von ferne her anrucke: eine Armee von Brudern, bei benen er wieder daheim und sicher war. Nie hatte er das Leben so an= gesehen! Nie war es ihm so entgegengeflutet. Man muß fehr tief in Berwirrung und Finsternis verstoßen werden, um zu wissen, daß in allen himmeln feine schonere Sonne als unfre vorhanden ift.

Auch die übrigen Schiffbrüchigen und Geretteten wurden, jeder auf seine Weise, von dem Ruse "Land!" in Erregung versett. Man hörte Frau Liebling in der nahen Kadine nach Rosa und Flitte rusen. "Per dacco, mein alter Schlingel," sagte Stoß zu seinem getreuen Bulke saut — "per dacco, wir werden also doch nochmal wieder Land unter die Pfoten kriegen." Doktor Wilhelm gucke zu Friedrich herein: "gratulor, Kollege von Kammacher," sagte er. "Das Land des Kolumbus ist gesichtet. Wir haben den Vorteil, keine Rosser packen zu mussen." Hinter Doktor Wilhelm blickte plöglich der dicke Obermaschinist Wendler herein. Er war etwas komisch anzusehen. Er sagte: "Doktor, Sie müssen gleich an Deck kommen. Ihr Schützling löst sich in Tränen aus." Natürlich betraf dies Ingigerd. Sie weinte, als

Friedrich bei ihr erschien, und seine Tröstungen wollten nicht fruchten. Er hatte das Mädchen bisher niemals weinen gesehen. Ihr Zustand, der jenem so ähnlich war, den er kaum überwunden hatte, erregte ihm Mitleid und Sympathie. Aber auch jest blieben Mitleid und Sympathie mehr väterlich. Sie sagte plözlich: "Ich bin nicht schuld, daß mein Vater zugrunde gegangen ist! nicht einmal für Achleitner bin ich verantwortlich, ich habe ihm von der Reise im Guten und Bösen abgeraten."

Friedrich streichelte Ingigerd.

er Kurs der "Hamburg" ließ mehr und mehr die gewaltige Dzeaneinsamkeit hinter sich. Man sah nicht mehr nur dieses und jenes Schiff, das dem Hasen zustrebte, sondern allbereits war die Wassersläche von einer großen Unzahl kommender und gehender Dampfer und Segler belebt, wodurch sich die Nähe des großen Hasens ankündigte. Schon sah man den Leuchtturm von Sandy-Hook. Obgleich nun Ingigerd und Friedrich das innere Schwingen ihrer durch und durch erschütterten Seelen nicht zur Ruhe bringen konnten, wurden sie doch von den wechsselnden Vildern der Einsahrt angezogen. Staunen folgte auf Staunen, und fast von Sekunde zu Sekunde besherrschte sie eine neue Korm der Ergriffenheit.

Mit klingendem Spiel kam ein White-Star-Dampfer langsam vorbeigezogen. Er trat soeben die von der "Hamburg" beinahe vollendete Reise aufs neue an. Auf den Decks des majestätischen Schiffs wimmelten Passagiere wie Ameisen. Ihre Stimmung schien heiter bewegt und festlich zu sein. Was wußten sie jest von dem, was möglicherweise ihrer wartete? Und wenn sie auf die kleine "Hamburg", mit den wenigen Passagieren an Deck,

herabsahen, so kam ihnen auch nicht die leise Ahnung von der Größe und Furchtbarkeit des Ereignisses, das diese wenigen Menschlein als einzige Zeugen entlassen hatte.

Bas bei dieser Einfahrt an Sandy-Hoof vorüber, burch bie Lower-Bay auf die Engen zu, die Erregung und Bewegung ber Nerven, wie von Feuer und Tranen, nicht zur Rube kommen ließ, das war zugleich Abschied von heimat und Meeresgefahr und Wiedersehen! Das Wiedersehen des festen Landes und der gesicherten menschlichen Zivilisation. Dies war ber Mutterschoß, bem man entsprossen und in bem man bis zur Zeit ber geistigen Lebensreife gewachsen war. So erlebte man eine Urt Beimkehr, aber doch mit dem eigentumlichen Nebengefühl, als kame man auf einem fremden Planeten an. Da braugen im Meer und über bem Meer webte das Grauen der Einsamkeiten, darin der Mensch, der alles sieht, ein Ungekannter, Ungesehener, von Gott und Welt Vergeffener bleibt. Das Morderische in Diesen Zwischenreichen ist es, was der Mensch in seinen erwärmten, wimmelnden und raspelnden Ameisenhaufen, um gludlich zu sein, vergessen muß: ber Mensch, biefes insettenhafte Gebilde, bessen Sinnesapparat und bessen Geift ihn gerade nur zur Erkenntnis seiner ungeheuren Berlaffenheit im Weltall befähigt.

Segler freuzten, Dampfer tuteten. Scharen von Möwen fischten oder warfen sich das und dorthin durch die frische, bewegte Luft. Ein zweiter großer altantischer Dampfer näherte sich bei NortonsPoint, der HamburgsUmerika Linie angehörend. Das Riesengebäude wurde wie durch eine geheime Kraft ruhig und sicher vorwärtsgeschoben. Deutlich vernahm man das Gong, das die Passagiere von den Promenadendecks zur Tafel rief.

"Jest," sagte Friedrich, indem er die Uhr aus der Tasche

zog, "ist es in Europa eine Viertelstunde vor sechs, und herrscht noch nächtige Finsternis."

Rapitan Butor hatte mit der Quarantane-Station Flaggensignale gewechselt, die "Hamburg" stoppte, und die Sanitätskommission erschien an Bord. Nach längeren Unterhandlungen und genauer Information durch die Arzte, wurden die kranke Frau und, mit Bewilligung von Frau Liebling, die Leiche des kleinen Siegfried von Bord gebracht. Friedrich sorgte dafür, daß Frau Liebling in ihrer Rabine blieb, und ein allzu schmerzlicher Auftritt vermieden wurde. Dann ging die wackere "Hamburg" mit Volldampf durch die Narrows in die herrliche Upper-Bay hinein.

Die Statue der Freiheit, das Geschenk der französischen Nation, wird noch immer von den Reisenden, lange bevor sie auftaucht, mit bewaffnetem Auge gesucht. Auch Friedrich huldigte ihr in Gedanken, als er sie mitten im Wasser auf einer sternförmigen Basis aufragen sah. Sie erschien hier nicht gerade riesenhaft, aber sie gab ihm doch einen schönen Nang, mehr der Zukunft, als der Gegenwart, einen Klang, der sogar sein Herz berührte und selbst in der wunderslichen Versassung, in der er war, ihm die Brust weitete. Die Freiheit! mochte das Wort gemißbraucht sein, es hatte von seinem Zauber und von seiner Zukunft nichts eingebüßt.

nd jest plötlich schien Friedrichen die Welt verrückt geworden. Der engere Hafen, von babylonischen Wolkenskrapern umgeben, mit seinen zahllosen, damals noch höchst grotesken, riesig getürmten Fährbooten, kam heran, ein Anblick, dessen ungeheure Phantastik vielleicht lächerlich sein würde, wenn sie nicht wahrhaft gigantisch wäre. In diesem Krater des Lebens bellt, heult, kreischt, brummt,

donnert, rauscht, summt und wimmelt die Zivilisation. Hier ist eine Termitensiedlung, deren Tätigkeit verblüffend, verwirrend und betäubend ist. Es schien unbegreislich, daß in diesem unentwirrbaren, tosenden Chaos eine Minute ohne Zusammenstoß, ohne Einsturz, ohne Mord und Totschlag vorübergehen konnte. Wie war es möglich, in diesem Kreischen, hämmern, Schmettern auf Metallplatten und sonstigen tollen Wirrwarr ruhig eigenen Zielen, eigenen Geschäften erfolgreich nachzugehn?

Die unfreiwilligen Passagiere der "Hamburg" waren in diesen letten Minuten ihres Zusammenseins ein Herz und eine Seele geworden. Friedrich hatte bei der Schiffstatastrophe seine Barschaft nicht eingebüßt und Ingigerd Hahlström bewogen, während der ersten Tage an Land seine Dienste nicht von der Hand zu weisen. Alle verabredeten außerdem, sie wollten sich in New York nicht aus den Augen lassen. Es ist natürlich, daß das Abschiedenehmen mit vielen Bünschen und wirklicher Rührung schon seit einer Stunde und länger, bevor die "Hamburg" festmachte, lebhaft im Gange war.

Dabei übte ber dithyrambische Larm ber mächtigen Stadt, mit ihren Millionen arbeitender Menschen, eine Birkung aus, die erneute und umbildete. Es war wie ein Strudel des Lebens, in den man widerstandslos hinein mußte. Er duldete keine Grübelei und kein Vertiesen in Vergangenes. Alles darin rief und drängte vorwärts. Hier war Gegenwart, nichts als Gegenwart. Artur Stoß schien mit einem Fuß bereits auf der Bühne von Webster und Forster zu stehen. Es wurde viel über Ingigerds Auftreten hin und her geredet. Sie und Stoß waren von dem gleichen Tage an engagiert, und dieser Termin war bereits überschritten. Ingigerd sagte, sie könne unmöglich tanzen, mit der Unsicherheit über den Verbleib ihres Vaters in der Brust. Dagegen

erflarte Urtur Stoß, er werde, wenn er zurechtfame, noch heut' abend auf der Buhne seine Nummer erledigen. "Ich habe," sagte er, "bereits zwei Abende mit rund fünfhundert Dollarn pro Abend eingebüßt. Übrigens: ich muß arbeiten! ich muß unter Menschen!" Und um Ingi= gerd zu ihrem Borteile zu beraten, führte er Beispiele solcher Leute an, die sich selbst in den schwersten Augenblicken von der Ausübung ihres Berufe nicht hatten zurudhalten laffen: irgend ein Gelehrter hielt seine Vorlesung, mahrend seine Frau im Sterben lag. Ein Bajazzo, bem bie Frau durchgegangen war, trat auf, um bennoch, wenn auch mit blutendem herzen, Spage zu machen. "Das ist unser Beruf," sagte Stoß. "Und übrigens nicht allein unser Beruf, sondern jedermanns Beruf, gleichviel ob mit Luft ober Unluft, mit Qual ober Glud im Innern, seine Pflicht ju tun. Jeber Mensch ift ein tragifomischer Gaufler, ob= gleich er vielleicht nicht so wie wir dafür gelten muß. Ich sehe einen Triumph barin," fuhr er fort, "nach bem, was ich burchgemacht habe, heut' abend unter ben Bliden von dreitausend sensationelufternen Buschauern, ohne Bittern das herz aus dem Uf zu schießen." Und der Artist fam mehr und mehr, aber nicht unsympathisch und ebensowenig ohne Geist, in ein lebhaftes Renommieren hinein. "Wenn Gie nichts Besseres wissen, meine herren," wandte er sich an die beiben Arzte, "so kommen Gie vielleicht heut' abend in Websters und Forsters Variete und sehen mich meine Sprunge machen. Arbeit! Arbeit!" Die Worte galten jest Ingigerd. "Ich wunschte sehr, Sie entschlössen sich! Arbeit ift Medizin! Arbeit ift alles! Dem Geschehenen nachtrauern hilft zu nichts. Und außerdem," fagte er ploß= lich ernft werbend, "vergeffen Gie nicht, daß unfere Aftien augenblicklich in eine tolle Hausse geraten sind. Artisten burfen so etwas nicht ausschlagen. Passen Sie auf, wie wir, wenn wir nur ben ersten Fuß an Land setzen, von Reportern umlagert sind."

"Bieso?" fragte Friedrich. Und Stoß fuhr fort: "Glauben Sie etwa, daß wir nicht långst mit allen Einzelheiten der Rolandkatastrophe von der Quarantane-Station aus nach New York signalisiert worden sind? Sehen Sie mal diese riesigen Wolkenkraßer an, den mit der Glaskuppel usw.: das ist die Sun, die World, die New Yorker Staatszeitung. Da werden wir jest bereits mit Schnellpressen gedruckt und in Millionen von Zeitungsexemplaren breitgetreten. Es gibt die nächsten vier, fünf Tage keinen Mann und keine Frau in New York, die sich an Berühmtheit mit den Geretteten vom "Roland" werden messen können."

Unter solchen und ahnlichen Aussprachen hatte sich die "hamburg" an ben Pier gelegt, und ber Abschied begann nun ernst zu werden. Da war es tatsächlich hochst wunderlich zu bemerken, welche Bewegung biese einander im Grunde doch fremden Menschen ergriff. Frau Liebling weinte, und Friedrich, wie Doftor Wilhelm, mußten sich ihre Dankeskuffe gefallen laffen. Rofa fußte Bulke und bann unter wirklichem heulen immer wieder Doktor Wilhelm und Friedrich die Sand. Es versteht sich von selbst, daß auch zwischen ben Damen Bartlichkeiten gewechselt mur= den. Der Matrose und Krankenpfleger Flitte murde be= lobt, Kapitan Butor und Maschinist Wendler, wie über= haupt die Mannschaft der "hamburg", als Biedermanner und Netter gepriesen. Die Matrosen vom "Roland" wurden von den Arzten und Stoß als "unsere helben!" tituliert. Ein Wiedersehen murde verabredet, und Kapitan Butor und Maschinist Wendler, sowie der ruplige Maler Fleisch= mann fur übermorgen mittag von Doktor Wilhelm in die Hofmann Bar bestellt, von dort aus wollte man dann gemeinsam bummeln.

Der arme Maler Fleischmann war angesichts dieser tobsüchtigen Stadt etwas verwirrt und kleinlaut geworden. Er verstand kein Englisch, seine Barschaft war klein, sein Bilberkapital war verloren gegangen. Er versuchte sich auf die beste Manier an seine Schicksalsgenossen anzuklammern. Man kam überein, selbst der armlose Stoß gab gute Ratschläge, sich für den Künstler zu interessieren. "Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Ugentur sinden," erklärte ihm Stoß, "so sühre ich Sie bei meinem Freunde, dem Ehef der New Yorker Staatszeitung, ein."

enige Augenblicke spåter spürte Friedrich mit einer Art Schwindel den festen Steingrund des Piers unter sich. Ingigerd hing an seinem Arm, Cheers wurden ausgebracht, Hooray geschrien, und eine brullende, schreiende, ja tobende Menschenmenge umdrängte ihn. Plöglich schob sich ein kleiner Japaner vor, der mehrmals hastig die Borte sagte: "How do you do, herr Doktor? Kennen Sie mich?" Friedrich fann nach. Er wußte im Augen= blick kaum, wer er selber war, während ihm brullende Hochs dicht in die Ohren gedonnert, und die Hände von allen Seiten geschüttelt wurden. Freundliche Fäuste fuchtelsten hinter ihm, über ihm und dicht vor seiner Nase herum. "Sie kennen mich nicht, Herr Doktor?" wiedersholte grinsend der Japaner. "Ja, zum Donnerwetter," rief Friedrich jett, "Sie sind ja doch Willy Snyders, mein alter Schuler!? Willy! wie kommen benn Sie hier= her?" — Friedrich hatte in Breslau studiert und, da er nicht reich war, seinen Wechsel durch eine sehr gut bezahlte Privatstunde aufgebessert, Die ein bortiger Industrieller seinem besperaten Sohn geben ließ. Friedrich hatte bann in dem Früchtchen einen ebenso amusanten als braven

Schlingel gefunden, der ihm bald mit Leib und Seele ergeben war. Diesen Schlingel, zum jungen Manne herangereift, erkannte er jest in dem lustigen Japaner.

"Wie ich hierher komme? herr Doktor, das erklare ich Ihnen nachher," fagte, mit vor Freude des Wiedersehens weitgeöffneten Nasenlochern, Willy Enyders. "Jest mochte ich Sie nur fragen, ob Sie Quartier haben, und ob ich Sie auf Schleichwegen um die verfluchte Reporterbande, frei nach Cooper, herumbringen foll. Ober munschen Gie interviewed zu werden?" - "Um keinen Preis der Welt, Willy," fagte Friedrich. - "Dann muß ich schon bitten," schrie Willy, "bleiben Sie mir an den Fersen. Ich habe fur alle Falle ein Cab engagiert, und wir fahren sofort zu unseren Leuten!" Friedrich stellte Ingigerd vor und fuhr bann fort: "Ich habe Pflichten! ich muß erst diese verehrte junge Dame in einem guten Sotel in Sicherheit bringen. Und übrigens fann ich sie auch bann überhaupt nicht allein laffen." Willy Snyders begriff sofort. Das anderte seinen Borschlag nicht, er erneute ihn jett noch bringlicher. "Namlich," fagte er, "die junge Dame wohnt in unserem Privathaus bei weitem angenehmer und sicherer. Die einzige Frage ift, ob sie italienische Ruche verträgt." - "Lieber Willy," antwortete Friedrich, ber Ingigerde Bereitwilligkeit erkannt hatte, "in Ihren Maccaroni sehe ich keine Schwierigkeit, also will ich, wie Sie vor Jahren meiner Leitung, mich zur Abwechstung heute mal Ihrer bewährten Leitung anvertrauen." - "Allright! also vorwarts!" gab Willy zurud, und man fah ihm die Freude barüber an, daß er einen so guten Fang getan hatte. Sie sahen noch, wie Stoß einem Rreis von Reportern, mit ben Mundbewegungen eines Zahnbrechers Vortrag hielt, und wollten eben nach einem fluchtartigen Lauf durch die Menge das Cab besteigen, als ein atemlos keuchender herr mit einem "Entschuldigen Sie, habe ich wohl die Ehre," vor Ingigerd Hahlström stand. "Ich bin von Webster und Forster entsendet," sagte der trot des windigen Lages stark schwizende ältere Mann, indem er den hut in der hand mit dem Laschentuch auswischte. "Ich bin beauftragt, ich bin beauftragt! Ich bin mit einem Wagen hier! Ich habe einen Wagen hier..." Er schwieg, zu erschöpft, um weiterzusprechen. —

Friedrich sagte: "Die Dame kann heute unmöglich auftreten!" — "Dh, keineswegs, die Dame sieht doch sehr wohl aus, mein Herr!" — "Erlauben Sie mal!" Friedrich wollte grob werden. Der Agent von Wehster und Forster hatte seinen Hut auf die Glaße gesetzt: "Es wäre ein unershörter Fehler, ein nicht gutzumachender, großer Fehler, wenn die Dame nicht auftreten wollte. Ich bin beauftragt, der Dame mit Geld und allem Nötigen zur Verfügung zu stehn. Dort ist mein Wagen. Im Astor-Hotel sind Zimmer bestellt." Friedrich wurde heftig: "Ich bin Arzt, und ich sage Ihnen als Arzt, daß die Dame heute und in den nächsten Tagen nicht auftreten kann!" — "Werden Sie der Dame die Gage ersehen?" — "Was ich in dieser Beziehung tun werde, ist weder Wehlters und Forsters, noch Ihre Sache!" Mit diesen Worten glaubte Friedrich befreit zu sein.

Aber ber Agent wurde anzüglich: "Wer sind Sie, mein Herr? Ich habe ausschließlich mit dieser Dame zu tun! Sie sind nicht berechtigt, sich einzumischen." Ingigerd meinte: sie glaube, sie könne nicht auftreten. "Das gibt sich sofort, wenn Sie auf der Bühne sind. Die Frau meines Chefs hat mir übrigens einen Brief an Sie mitgegeben: ihr Maden ist im Hotel und hat alles Notige mitgebracht. Sie steht in allem zu Ihrer Verfügung."

"Unsere Petronilla ift auch eine ganz famose Person," rief Willy Snybers bazwischen. "Wenn Sie ihr sagen, was Sie brauchen, gnabiges Fraulein, so ist es in funf Minuten herbeigeschafft!" Und er beforderte Ingigerd mit der Oring-

lichkeit eines Madchenraubers in die Kalesche. "Dann," sagte der Abgesandte von Webster und Forster mit Willensstraft, "mache ich Sie auf die Folge eines Kontraktbruches ausmerksam und muß Sie absolut dringend um Ihre Adresse bitten!" — "Hundertundsiebente Straße, Numero soundsoviel!" rief Willy dem mit dem Notizduch bewaffneten Fremden zu, worauf er, Ingigerd und Friedrich, im Cab davonrollten.

Das Cab mit seinen Insassen wurde mit anderen Cabs und Lastwagen auf dem üblichen Ferry-Boat von Hoboken nach New York übergesetzt. Ein Zeitungsjunge reichte ein Exemplar der "Sun" in den Wagen, das bereits ausführliche Schilderungen vom Untergang des "Roland" enthielt.

Der Verkehr mit Ferrybooten, Schleppern und Dampfern aller Art war riesenhaft. Die Fährboote glichen plumpen schwimmenden Riesenkäfern, die schwarz von Menschen waren, und über die eine Art Pumpwerk oben hinausragte. Es gab ein Donnern, als das Boot in den Molen lag und alle Gefährte, Cabs und Lastwagen sich beinahe auf einmal in Bewegung setzen, von trappelndem Menschengewimmel eskortiert.

Diese Stadt, dachte Friedrich, ift von einem Wahnwitz der Erwerbsgier gepackt. Wo er hindlickte, drohten ihm Riesenplakate! riesige Buchstaden, riesige bunte Abbildungen! riesige modellierte Hande, Fäuste, Gesichter, die auf etwas hinwiesen. Es war ein schreiender, gieriger Konkurrenzskampf, der überall mit allen erdenklichen Mitteln sich austobte, eine wilde und schamlose Rathalgerei des Erwerbes, und seltsamerweise im ganzen gerade dadurch einer gewissen Größe nicht ermangelnd. Hier war keine Heuchelei, dies war scheußliche Redlickeit.

Un einer Telegraphenoffice wurde haltgemacht. Kabelbepeschen an Ingigerds Mutter und Friedrichs Vater wurden aufgegeben. Friedrichs Nachricht lautete: "Ich bin gerettet, gesund und wohlauf", Ingigerds: "Ich bin gerettet, Papas Schicksal unbestimmt." Während sie diese Worte aufsette, hatte Friedrich Gelegenheit, Willy Snyders davon zu unterrichten, daß Ingigerd durch die Schiffskatastrophe wahrsscheinlich zur vaterlosen Waise geworden war.

Das Cab mit den drei Insassen fuhr weiter, den Broadway hinab, jene meilenlange Hauptstraße von New York, in der sich zwei scheinbar ununterbrochene Ketten von Tramwayswagen gegeneinander vorbeischoben. Sie wurden damals von einem Drahtseil bewegt, das in einer unterirdischen Kinne lief. Überall war der Verkehr gewaltig. Um so sonderbarer berührte Friedrich und Ingigerd die Stille, die sie umgab, als der Wagen in eine Seitengasse gebogen war und sein Zeil erreicht hatte. Er hielt vor einem niedrigen Einsamilienhaus, von den übrigen Bauten der Straße durch nichts unterschieden. Höchstens Arbeiterkolonien zeigeten in Deutschland die gleiche architektonische Monotonie, die hier ein vornehmes Viertel beherrschte. Aber das Innere der neuen Herberge glänzte von Sauberkeit und Behagslichkeit.

Dammerung war hereingebrochen, als die Reisenden endlich hinter den Türen ihrer Zimmer zur Ruhe gelangten. Petronilla, eine alte italienische Wirtschafterin, hatte Ingigerd in Empfang genommen und sorgte für sie mit Eifer, ja Zärtlichkeit.

Priedrich wusch sich und stieg, von Willy Snyders geleitet, in das Souterrain, wo das Diner stattsinden sollte. Der Boden des Speiseraums war mit Fliesen belegt, und die Wände mit sauberen Bastmatten bekleidet. Wo sie endeten, lief ein Gesims an den Wänden herum, auf welchem strohgeflochtene Fiaschi gereiht standen. Der Tisch war für acht Personen gedeckt, und das Weißzeug war peinlich sauber.

Über Charakter und Zweck bes ganzen behaglichen heims war Friedrich von Willy Snyders belehrt worden. Mieter bes Hauses war ein deutscher Künstlerkreis, der in einem Bildhauer, Namens Ritter, seine Hauptstüße besaß. Er wurde als großes Talent gepriesen. Zu seinen Mäzenen und Kunden gehörten die Ustor, die Gould, die Banderbilt. Willy nannte Ritter "ein feines Aas!" und rühmte das "Smarte" in seinem Charakter.

In einer Ede bes Speiseraums waren Abgusse seiner Arbeiten aufgestellt, die Willy über ben grunen Riee lobte.

Außer Ritter nahm ein anderer Bilbhauer an den Segnungen dieses Alubhauses teil. Er hieß Lobsowih und war, wie Ritter, geborener Österreicher. Der Vierte im Bunde war ein Schlesier, ein vollkommen mittelloser Maler und Sonderling, dessen Talent jedoch hier aufs höchste bewundert wurde. Der brave Billy hatte den Landsmann aus einem Elendquartier New Yorks, nicht ohne Mühe, hierher überführt.

"Passen Sie auf," sagte Willy, mit dem ihm eigenen Ton, worin die gutturalen und nasalen Laute des amerikanischen Englisch mit dem österreichischen Dialekt seiner Freunde eine Berbindung eingegangen waren, "passen Sie auf, wie dieser verrückte Hund, der Franck, sich benehmen wird. Der Kerle beißt um sich herum! der Kerle ist zum Krummlachen. Das heißt," fuhr er fort, "wenn die verdrehte Krucke überhaupt zum Vorschein kommt."

Aber der Maler Franck kam als Erster herein. Er hatte, wie Willy, Oberhemd und Dinerjackett angezogen. Willy sprach sehr viel, während der sonderbare Mensch Friedrichen wortlos und schlaff die hand reichte. Obgleich

nun die Landsleute beieinander waren, verlor sich doch durch das Eintreten Francks für einige Augenblicke die Unzgezwungenheit, mit der Willy Snyders und Friedrich sich unterhalten hatten.

Dieser bedauerte sehr, nicht im Smoking zu sein. "Ja, Ritter ist ein feiner hund," meinte Willy wieder, "wir mussen Abend für Abend mindestens wie Gesandtschafts= Attaches zu Tische gehen."

Petronilla erschien und erzählte in wortreichem Italienisch, daß die liebe, kleine, arme Signorina von einem bleiernen Schlaf befallen sei, und ruhig, tief und gleichmäßig atme. hierauf fragte sie, ob denn die herren noch nichts von dem Untergang des großen Schiffs gehört hätten. Als man ihr Friedrich als einen Geretteten vorzustellen versuchte, lachte sie laut und lief davon.

Lobkowig trat in ben Speiseraum.

Lobkowiß war ein ruhiger, langer Mensch, ber Friedrichen, dessen jungste Geschichte er schon erfahren hatte, mit Warme entgegentrat. Er meldete, Ritter sei vorgefahren. Man blickte durchs Fenster, und sah einen eleganten Wagen, auf dem ein schwarzlivrierter Kutscher saß. Er schloß das Sprifteder, um davonzusahren, während ein rassiger Eisenschimmel bereits in der Gabel zu steigen begann.

"Der Kerle, ber die Leinen halt," sagte Willy, "ist ein verkrachter österreichischer Offizier und wegen Spielschulden ausgekniffen. Jedenfalls ist er jest eine unbezahlbare Kraft für Ritter, denn er sagt ihm, wie er sich zum ersten Frühftück, zum Lunch, zum Diner, beim Tennis, beim Ericket, beim Reiten, beim Fahren zu kleiden hat, wie man Mailcoach fährt, grauen oder schwarzen Iylinder, solchen Schlips, solche Handschuhe trägt, solche Manschettenknöpfe, solchen Strumpf! überhaupt alles, was man berücksichtigen muß, um hier in New York ein Las zu sein."

Und ber achtundzwanzigiahrige Bonifazius Ritter, dem wirklich in Amerika mehr, als er je gehofft, in den Schoß gefallen war, trat jeht ein, frisch, schon, liebenswürdig wie Alcibiades. In der ersten Minute war Friedrich von dem ganzen Wesen des Glückskindes hingerissen. Alles an Ritter war Bonhomie, Naivität, Lebensfreude und Herzlichkeit. Die weiche Liebenswürdigkeit des Ofterreichers war durch die Luft der neuen Welt hell, frei und feurig geworden. Man ging zu Tisch, wo gleich darauf, bei einer Minestra, die Unterhaltung in Gang geriet.

Man merkte es Willy Snyders an, als er höchstelbst, denn er war Ökonom des Kreises, die Weine einschenkte, wie stolz er auf Bonifazius Ritter war, und welche Genugtung es ihm bereitete, seinem Lehrer von einst, auf diesem außereuropäischen Boden, mit solchen Freunden und einem solchen heim dienen zu können. Man taute auf, und als die Bedienerin in weißem häubchen und weißer Schürze den Fisch serviert hatte, wurde bereits von allen Seiten auf Friedrichs und seines Schüslings Errettung angestoßen. Es entstand darauf eine kleine Pause, die der bleiche, junge Gelehrte zum Anlaß einer Erklärung nahm.

"Ich bin herübergekommen," sagte er, "um gewisse Studien, die ich vor vielen Jahren mit einem Freunde besonnen habe, hier in Amerika mit ihm fortzusehen. Sie kennen ihn ja, lieber Willy," wandte er sich an den alten Schüler, "es ist Peter Schmidt, der Arzt, jeht in Springssield, Connecticut." Willy Snyders warf ein: "Er ist jeht nach Meriden übergesiedelt."

"Ich traf auf bem Schiff zu meinem Erstaunen die kleine Dame" erklärte nun Friedrich, "die jest Ihre Gastfreundsschaft in Anspruch nimmt. Wir hatten Gluck, wir gelangten, bevor die Panik ausbrach, in aller Ruhe ins Nettungs

boot. Leiber mußten wir schließlich den Vater der Kleinen zurucklassen. So hat uns der Zufall zusammengeführt, und ich betrachte mich für das kleine Fraulein verantwortlich."

Friedrichen überkam ein Gefühl der Geborgenheit, wie er es lange nicht mehr gespurt hatte. Er hatte sich immer zu Kunstlern hingezogen gefühlt. Ihre Unterhaltung, ihre Geselligkeit war ihm von jeher die liebste gewesen. Nun fam hinzu, daß er hier, wo er mit einer kalten Fremde gerechnet hatte, von einem solchen Rreise mit offenen Urmen empfangen worden war. Während man anstieß und auf die ungezwungenste Weise tafelte, fragte sich Friedrich mitunter, ob er wirklich in New York, dreitausend Seemeilen von dem alten Europa entfernt ware? War hier nicht die heimat? War ihm im Verlaufe ber letten zehn Jahre, druben in der wirklichen heimat, jemals so heimatlich warm zumute gewesen? Und wie stromte das Leben auf ihn ein! Wie wurde er jest mit jeder Minute von einer neuen Woge emporgehoben. Er, der kaum noch aus einem allgemeinen Untergang fein nachtes Dafein ge= rettet hatte.

Er sagte: "Ich danke Ihnen auß tiefste, meine herren und lieben deutschen Landsleute, daß Sie mir unverdientermaßen soviel gastliche Freundschaft entgegenbringen." Er hob sein Glas, und sie stießen an. Und plötslich, eigentlich gegen seinen Billen, überraschte Friedrichen ein Anfall von Offenherzigseit. Er nannte sich einen doppelt Schiffbrüchigen. Er habe vielerlei hinter sich, und wenn nicht der Untergang des "Roland" an sich eine allzu tragische Sache wäre, könne er sich geneigt sühlen, das schwere Unglück als ein Symbol seines bisherigen Lebens anzusehen. "Die alte Welt, die neue Welt: der Schritt über den großen Teich ist getan," meinte Friedrich, "und ich spüre schon etwas wie neues Leben."

Er fuhr fort: er wisse nun eigentlich noch in keiner Beise, wie und worin er sich betätigen werde. Dies stand zu seiner Erklärung von vorhin in Biderspruch. Keinesfalls wolle er fernerhin als praktischer Arzt oder Bakteriologe wirken. Möglicherweise werde er Bücher schreiben. Welche Art Bücher, wisse er jest noch nicht. Er habe sich zum Beispiel über die Ergänzung des Torsos der Benus von Milo Gedanken gemacht. Er habe eine Schrift fertig im Kopfe, über Peter Bischer und Adam Krafft! Bielleicht verfasse er aber auch nur eine Art Lebensroman, es könne auch etwas wie eine moderne Philosophie werden. "In diesem Falle würde ich dort anfangen, wo Schopenhauer das Loch gelassen hat," sagte er, "ich meine den Sat, den ich immer im Kopfe habe, aus "Die Welt als Wille und Borstellung"."

"Hinter unserm Dasein namlich steckt etwas anderes, welches uns erst dadurch zugänglich wird, daß wir die Welt abschütteln."

Diese Aussührungen bes jungen Gelehrten, der seinen verspäteten "Sturm und Drang" durchmachte, wurden mit Achtung und Beisall aufgesaßt. Billy sagte: "Die Welt abschütteln, das ist was für Maler Franck, herr Doktor! Erzähle mal, Franck, wie du nach Amerika gekommen bist."— "Ober, Franck," sagte Lobkowiß, "Ihre Fußtour nach Chikago!"— "Ober," ergänzte Kitter, "das Abenteuer in Boston, wo Sie in einem Jagdwagen vonwegen eines Mordsrausches, den Sie gehabt haben sollen, ins Polizeigesängnis kutschiert worden sind."—"Na, das war doch sehr gut," sagte mit stillem Lächeln Franck, indem er Locken aus der Stirn streiste, "ich hätte mir sicher sonst eine Erkältung geholt."

Die Außerungen Francks wurden zur Verwunderung Friedrichs fast immer mit Lachsalven aufgenommen. "Franck

ist ein wirkliches Malergenie," sagte Willy, während er ihm Chianti eingoß, "aber zugleich das größte Original aller fünf Weltteile."

Tett brachte der italienische Koch, Simone Brambilla, höchst eigenhändig, Nachtisch und Käse herein, um zu erfahren, wie alles geschmeckt habe. Die Unterhaltung wurde italienisch geführt, und die Vertraulichseit, die dabei zwischen Wirten und Koch zutage trat, verriet das allerbeste Verhältnis. "Na nu mal flott, old sellow," rief plötslich Willy, "Signore Simone Brambilla, Sie werden uns jetzt etwas vorksimpern! und "cantare!" verstanden, ma forte non etwa bloß mezza voce!" Und er nahm eine Mandoline vom Voard und gab sie dem Küchenchef in die Hände. "Signore Guglielmo e sempre dusso," sagte der Koch! "Jawohl, busso, busso!" rief Franck und schlug mit der Faust auf dem Tisch. Sein Lächeln war bereits etwas blöbe geworden.

Der Roch, ber ein Meister der Mandoline war und eine gute Gesangsstimme hatte, bot, die Kappe von weißer Leinwand auf dem Kopf, in Leinwandjacke und Leinwandsschürze den lustigsten Anblick. Während er mit einem Rhythsmus, der in die Nerven der Zuhörer überging, sein Instrument spielte, sang er zugleich jene Gassenhauer, wie man sie überall in Italien, aber zumeist in Neapel, zu hören bekommt. Friedrich bog sich zurück und schloß die Augen. Vor seinem Innern stiegen die Küsten und blauen Golse Italiens auf. Die braunen Dorier-Tempel Paestums, die Felsen Capris. Man klatschte Beisall jedessmal, sobald der Koch eins seiner Lieder beendigt hatte. In einem solchen Augenblick kam Petronilla herein und flüsterte Willy Snyders etwas zu, wodurch sich jener

veranlagt sah, wiederum Friedrich zu verständigen, der sofort aufsprang und mit ihm das Zimmer verließ.

Ein herr und eine stattliche Dame waren, trot aller Gegenvorstellungen Petronillas, bis in das Schlafzimmer Ingigerds
vorgedrungen. Friedrich und Billy kamen dazu, als die Dame, die ziemlich pompos gekleidet war, mit den Borten: "Mein Kind, aber ich bitte um Gottes willen, mein Kind, Sie werden doch einen Augenblick aufwachen", das schlafende Mädchen zu wecken versuchte.

Die Dame erklarte, gefragt, mit welchem Recht sie hier eingedrungen sei, sie ware Inhaberin ber größten New Porker Theateragentur und habe seinerzeit den Vertrag zwischen Webster und Forster und dem Bater Dieser Dame jum Abschluß gebracht. Der Bater dieser Dame habe taufend Dollar im voraus befommen. Zeit bedeute Geld, besonders hier in New York. Wenn die Dame heute nicht auftreten fonne, so sei es boch Zeit an morgen zu benten. Gie mare bereit, sagte fie, bem Fraulein zur hand zu geben, aber fie habe nicht nur mit dieser einen Angelegenheit, sondern mit hundert andren zu tun. Und wenn das Fraulein morgen auftreten folle, muffe fie stehenden Fußes mit ihr zu - fie nannte den Gerson von New York! - damit ihr Kostum über Nacht in Arbeit gegeben werden fonne. Das Geschäft befinde sich auf dem Broadway, und ein Cab stunde vor ber Tur.

Alles dieses hatte die Dame im Schlafzimmer Ingigerds, und gestissentlich ohne die Stimme zu dämpfen, gesprochen. Friedrich und Willy geboten ihr Ruhe, einmal, zweimal, dreimal, es fruchtete nichts. Darauf sagte Friedrich: "Das Fräulein wird überhaupt nicht auftreten!" — "So?" antwortete die Agentin, "dann wird sie übermorgen in einen unangenehmen Prozes verwickelt sein." — "Die Dame ist minderjährig," sagte Friedrich, "und ihr Bater, mit dem Sie

einen Vertrag abgeschlossen haben wollen, hat wahrscheinlich bei der Katastrophe des "Roland" sein Leben eingebüßt." — "Und ich will," sagte die Agentin, "nicht um
nichts und wieder nichts tausend Dollar einbüßen." —
"Die Dame ist krank," sagte Friedrich. Die Agentin dagegen: "Gut, dann werde ich meinen Arzt schicken." —
"Ich bin selber Arzt," gab Friedrich zurück. "Vielleicht
deutscher Arzt," sagte sie; "maßgebend sind für uns nur
Amerikaner."

Wer weiß, ob diese mit Mannsverstand, Mannsenergie und einer Männerstimme ausgerüstete Amerikanerin ihren Willen nicht doch noch durchgeseth hätte, wenn der bleierne Schlaf der Kleinen nicht allem Rütteln und allem Lärm getrott hätte. Friedrich offenbarte zuletzt einen so unzweizdeutigen Grad von Entschlossenheit, daß endlich sogar die Agentin klein beigeben und vorläufig das Feld räumen mußte. Zuletzt kam Willy auf eine Idee, deren Tragweite Friedrichen erst später verständlich wurde. Er erklärte nämlich der sichtlich verblüfften Agentin, daß er, falls sie die Segel nicht striche, möglicherweise die "Society for the Prevention of Cruelty to Children" verständigen werde, da Fräulein Hahlström noch nicht siedzehn Jahre alt sei.

"Meine Herren," sagte die Dame, merkbar einlenkend, "bedenken Sie doch, daß von Webster und Forster, sowie von mir bereits seit vier Wochen Unsummen auf Reklamen auszgegeben sind. Ich habe mit einer Tournee bis nach San Franzisko gerechnet. Jest, wo die Dame unter den Geretteten des "Roland" ist und außerdem ihren Vater verloren hat, ist sie zur Sensation der Season geworden. Wenn sie jest auftritt, kann sie in drei Monaten mit einem Überschuß von fünfzigtausend Dollar zurück nach Europa gehn. Wollen Sie einen solchen Riesengagenverlust Miß Hahlström gegenüber verantworten?"

Als die Agentin und ihr Begleiter gegangen waren, bestätigte Willy Snyders, daß er Plakate mit "Marah or the prey of the spider" an allen Baugaunen, Zementfaffern, Unschlagstafeln usw., und zwar manchmal mit der Figur einer lebensgroßen Tanzerin, schon vor Wochen gesehen habe. Die Tangerin sei ein halbes Rind, eine Art Albino mit roten Raninchenaugen gewesen, bas safrangelbes Saar gehabt hatte. Gine Spinne, beren Leib minbeftens so groß wie ein kleiner Luftballon mare, fage lauernd dahinter in ihrem Net. Das Plakat sei von dem talent= vollsten Plakatisten New Yorks gemacht, Friedrich konne es überall auf der Strafe noch selbst ansehen. "Deshalb ist es mir ja," schloß Willy, "so komisch, zu denken, daß ich dieses Plakat immer ganz ahnungslos angestiert habe, und Fraulein Ingigerd jest mit Ihnen zusammen im Sause ift. Das Leben bichtet doch tolle Sachen. Ich kann Sie versichern, daß ich bei bem Plakat an alles andere eber, als an Sie, herr Doftor, gedacht habe, ober daß es noch mal eine andere Bedeutung fur mich, als die einer klopigen Varieté= reflame bekommen fonnte."

Als die Herren ins Speisezimmer zurückfamen, war der Roch nicht mehr dort, Lobkowih und Franck aber hatten über der veralteten Streitfrage, ob Naffael oder Michelangelo größer wäre, das Zanken gekriegt. Willy erzählte den übersstandenen Amazonenkampf. Man entrüstete sich, und die Künstler erklärten, sie würden die Schuhbefohlene nicht gegen den Ansturm von ganz New York herausgeben. Friedrich zog seine Uhr, stellte kest, daß die elste Stunde begonnen hatte, und erzählte, was der armsose Artur Stoß gesagt hatte. Nämlich: punkt halb els Uhr nachts stehe er vor dem Publikum. Willy Snyders, der Mann der Initiative, schlug vor, man solle gemeinsam zu Webster und Forster und den Armsosen ausstreten sehn.

Roch vor halb elf traten die Künstler und Friedrich in eine Loge bei Webster und Forster ein. Der geswaltige Raum, in dem man während der Produktionen rauchen und trinken durfte, war nach Willys Schähung mit dreis dis viertausend Menschen gefüllt. Die Bühne war klein und flach und eben besetzt durch eine spanische Tänzerin. Sehr viele Vogenlampen standen wie weiße, frostige Monde im Tabaksqualm, während die Tänzerin in einem Gemisch von Drollerie, Unschuld und Wildheit mit ihrem schlanken Torero tanzte.

Friedrich fühlte sich beim Unblick des mannlichen Part= ners etwa in eine Arena zu Sevilla, beim Anblick des Madchens an den Golf von Korinth oder auf eine der Inseln der Encladen entrudt und entschied sich sehr bald, Spanien zu verlassen und der schönen Tanzerin in ihre griechische heimat nachzugehn. Dort ernannte er sie zur Chloe, mahrend er felber Daphnis mard. Alte, zechende hirten fagen in einem dem Pan geweihten Pinienhaine, indes man von den Wiesen der hochfläche aus unter der felfigen Rufte das griechische Meer zwar erblickte, aber nicht rauschen horte. Die Musik ward zur Spring, und Bebster und Forster und ber dide schweißige Dunft vieler Menschen war nicht mehr. Durch die Pinien fauselte Frühlingsatem. Die hirtin tangte, wie sie es den drolligen Sprungen der Ziegen abgelauscht, aber noch mehr, wie der große Pan es ihr in die Wiege gelegt hatte. Sie tangte wilde, junge, überschaumende Lebens= fraft und Lebensglud. Der Ursprung aller Musit, bachte Friedrich, ift Tang und Gesang zugleich ausgeubt. Die Füße erzwingen den Rhythmus, der in der Rehle erklingen muß. Und die Tangerin hort eine andere Musik, wenn sie selbst nicht fingt, als die ift, nach der sie tangt. Aber selbst wenn sie nicht singt und nur tanzt und von keiner Musik be= gleitet wird, fann ber fie Erblidende bennoch ihre Musik horen. "Kaviar für bas Bolf," sagte Friedrich, nachdem bie Künstlerin, unter geringen Zeichen bes Beifalls, in ber Rulisse verschwunden war.

Nun erschien auf ber Buhne ein Diener in roter Livree, ber mehrere kleine Sitzelegenheiten in gemessenem Abstande aufstellte. Erst, nachdem er auch noch ein Tesching und einen Geigenkasten auf die Buhne gebracht hatte, erstannte Friedrich, daß es der brave Unteroffizier Bulke war. Gleich darauf kam Stoß und wurde von einem frenetischen Jubel empfangen.

Er trug einen Frad aus schwarzem Samt und schwarzsamtene Eskarpins. Dazu Spikenjabot, Spikenmanschetten, schwarzseidene Strümpfe und Schnallenschuh aus Ladleder. Das gelbliche Haar war nach allen Seiten um den mächtigen Schädel emporgekämmt. Das bleiche Gesicht, mit den breiten Backenknochen und der breitgequetschten Nase, blickte lächelnd und sachlich ins Publikum.

In diesem Augenblick sah Friedrich denselben Mann, der dort oben bezubelt wurde, hilflos, durchnäßt von Seeswasser, unter den Sißen am Boden des Rettungsboots und dachte daran, mit welcher mörderischen Entschlossenheit die Matrosen, Bulke, Doktor Wilhelm und er, sowie Rosa und die Damen Liebling und Ingigerd das Boot vor dem Umschlagen retten mußten. Zwischen jetzt und damals welcher unwahrscheinliche Gegensat! Und weshalb wurde der Mann bezubelt?

Bas konnte der Beifall alles ausdrücken: Wir sind konform mit Gott dem Herrn, daß er dich gerettet hat! So viel hast du durchgemacht, du armer Armloser! Hunzberte sind, trogdem sie zwei Arme hatten, untergezgangen, und du kannst heute abend, als wenn nichts geschehen ware, auf der Buhne stehn! Und wir mussen auch unser Bergnügen haben! Es ist besser, daß du, der uns

mit seinen Tausendkunsten unterhalt und amusiert, als daß dieser und jener gerettet worden ist! Außerdem wollen wir dich für die ausgestandenen Note entschädigen! Überdies bist du jest durch deine Kunst und deine Rettung ein doppelt wertvolles Wundertier! —

Da das Tosen immer von neuem begann, wiederum ein Meer, in dem der Geseierte förmlich unterging, trat ein Herr in gewöhnlichem Frack hervor und winkte ins Publikum, daß er reden wolle. Es bat für den berühmten Kunstschüßen Artur Stoß, den champion of the world, um das Wort. Gleich darauf scholl die helle und scharfe Knabenstimme des Armlosen so laut und durchdringend, daß sie in den hintersten Reihen des Saales gehört wurde.

Friedrich verstand etwas wie: "meine lieben New Yorker". Er horte etwas vom "gastlichen Amerikaner", von der "gaftlichen amerifanischen Rufte", von "Rolumbus" und "fourteen hundred and ninety two". "Auf allen Anschlagstafeln lese man jest die Jahreszahl vierzehnhundertzweiundneunzig, die das moderne Amerika geboren habe." Von den Lippen des Kunstschützen kamen Worte wie: "navigare necesse est, vivere non necesse", "durch Nacht zum Licht" und ähnliche mehr. "Noahs Arche" hieß es, nicht ganz ohne Geift, "fei immer noch nicht überfluffig geworden, zwei Drittel der Oberflache der Erde ware ja doch von Wasser bedeckt. Wenn aber auch hie und da ein Schiff von der Sintflut da draußen verschluckt werde, die Arche der Menschheit konne nicht untergehen, dafur hatte Gott seinen Regenbogen in die Wolfen gestellt. Der Dzean sei und bleibe die Wiege des heldentums und das einigende, nicht das trennende Element der Bolker." Der Name des blonden Rapitans von Ressel scholl durch ben Raum. Friedrich sah vor seinem inneren Auge den toten helben unter bem ausgestirnten himmel braugen in ben Sintflutgewässern der Erde umbertreiben. Er vernahm, durch die Rede des Artisten, die Stimme des Kapitans: "mein Bruder hat Frau und Kinder, Herr von Kammacher. Er ist ein beneidenswerter Mann." Dann wurde Friedrich durch den tobenden Beifall geweckt, den der schneidige Redner soeben erntete.

Artur Stoß nahm auf einer ber Siggelegenheiten Plat, wahrend Bulke auf eine zweite die Violine legte. Bierauf zog ber rotlivrierte helb und Lebensretter seinem herrn die Schuhe aus, worauf feine Fuge, in ichwarzen Strumpfen, die die Behen frei ließen, sichtbar wurden. Den Geigenbogen nahm ber Artist mit ben Beben bes rechten Juges fest und begann, bas haar bes Bogens mit Rolophonium vorzubereiten. Ein Anblick, bei bem ein Fluftern bes Staunens burch bie Menge ging. Jest fing bas Orchester bas bekannte Bachsche Praludium zu intonieren an, und bas Gounobiche "Ave=Maria", von Stoß mit schönen Ion auf ber Geige gespielt, schwebte zum Entzüden ber lauschenden Menge herüber, die hierdurch, mit Rudficht auf bas schwere Schiffsunglud, in eine ruhr= selig religibse Stimmung fam, die Friedrich mit peinlichem Schauber berührte. Go murbe bas furchtbare Unglud aus: gemunzt.

Es wirfte erlösend, als Artur Stoß mit dem Tesching "arbeitete". Und hier war es wiederum Bulke, der Friedrich und den Künstlern eine mindestens ebenso große Bewuns derung, wie sein Herr, abnötigte. Er hielt die Kartenblätter mit Kaltblütigkeit, deren Herzen sein Brotgeber Schuß auf Schuß, ohne je zu fehlen, durchlöcherte.

Priedrich war ganz erstaunt, als er am nachsten Morgen in seinem Bett ziemlich spat aufwachte und alles um ihn her stillestand. Weber schwankte das Bett, noch klirrten Glafer und Waschbeden, noch ward ber Fußboden abschüssig, noch sturzte die Wand über ihn herein.

Friedrich hatte geklingelt, Petronilla war erschienen: Die kleine Miß, erzählte sie, sei gesund und rotbäckig aufgewacht und habe bereits ihr Frühstück genommen. Ein Briefchen von Willy Snyders besagte, daß er bis da und da, in der und der Straße, in den und den Geschäftsburos arbeite, und daß er zum Lunch zu hause sei.

Der junge Gelehrte nahm ein Bab, innerhalb von zwölf Stunden das zweite. Man hatte ihm nagelneue Anzüge, ebenso Basche bereitgelegt, und er konnte sich also "wie neugeboren" zum Frühstück seßen. Petronilla trug auf und erklärte zugleich, daß sie die letzte im Hause wäre. Sie ging und kam wieder, um nochmals nach Friedrichs Bünschen zu fragen. Gleich barauf sah er die wackere Hauschälterin, die eingemummt, durch die Haupttür auf die Straße hinaustreten.

Als er diese Beobachtung gemacht hatte, wurde er unruhig, steckte eine Zigarette in Brand und fing an, sich auf die Lippen zu beißen. Er war mit Ingigerd Halftrom allein. Auch jest berührte Friedrich die phantastische Unberechensbarkeit des Lebens wunderlich. Eine Gelegenheit, einen Zustand, wie diesen, hatte er kaum in Wochen, ja, kaum in Monaten zu erreichen gehofft, am wenigsten in dem wilden New Yorker Strudel und Trubel. Nach dem Schiffsund Stadtlarm, dem Tosen des Ozeans, umgab ihn nun plößlich idyllischer Friede. Jeder, in dieser von vier Millionen Menschen bewohnten Stadt, ging jest mit einer zähen Leidensschaft ohnegleichen seinen Geschäften nach, oder war in ein eisernes Joch von Pflichten gespannt, wodurch er sur alles, was außerhalb seines Weges lag, taub und blind wurde.

Seine Unruhe wuchs, er konnte nicht stillsitzen. Jeder Nerv, jede Zelle seines Körpers ward jetzt von einer Kraft berührt und erregt, die überall her auf ihn einströmte. Eine solche Kraft, die durch Fußböden, Decken und Wände dringt, ist von den Menschen mit mancherlei Namen belegt worden. Man hat von Magnetismus gesprochen, von Od, von Elektrizität, und was diese letztere unter den Kräften anbelangt, so konnte Friedrich gerade jetzt, als er sich wieder einmal, um Ruhe zu sinden, vor dem Kaminseuer niederließ, eine besondre Erfahrung machen. Überall nändlich, wo er mit der Kaminzange in die Nähe von Eisen kam, sprangen knisternd Funken über. Alles im Raum schien elektrisch geladen zu sein. Strich Friedrich mit seinen Fingerspißen nur leise über den kleinen Kaminzteppich, überall sprangen, mit dem Knall einer kleinen Peitsche, Funken heraus.

Da haben wirs, dachte Friedrich lächelnd: die Lichtbauern! Und als er nachgrübelte, wo er von diesen kleinen Wichten gelesen habe, siel ihm der Traum auf dem "Noland" ein. "Lichtbauer, wat mokst de?" sagte Friedrich und sing die Funken etwa auf gleiche Manier, wie man aus Ungeduld Fliegen fängt. Nicht lange danach waren ihm unzählige dieser Funken ins Blut geraten. Er stand auf und trat auf den Flur hinaus.

Eine Weile stand er, sich an den untersten Pfosten des Treppengelanders mit beiden handen festhaltend. Er senkte schließlich den Kopf darauf, während sein ganzer Körper, wie in einem Anfall von Frost, zitterte.

Dies war der Augenblick, wo er die leidenschaftliche Sprache seines Körpers begriff, und die entscheidende Stimme seines Innern ihre Forderungen gebilligt hatte. Bas jest zum Durchbruch kam, war die niedergehaltene, unbefriedigte Forderung. In dieser kupplerischen Morgenstille des fremden hauses, hatte sie ploslich eine unbezwingliche Macht gewonnen.

So trat er in das Zimmer ein, wo Ingigerd am Raminfeuer saß und den Schwall ihres blonden Haares trocknete. "Ah, Herr Doktor!" rief sie erschrocken und blickte ihn an. Kaum hatte sie aber ihre schillernden Augen auf den muhsam atmenden Mann gelenkt, als sich ein Ausdruck willenloser Hingabe, ja völligen Hinsterbens über ihr Antlit verbreitete.

Dieser Anblick machte Friedrich, bei dem Wille und leidensschaftliche Glut sich vereinigt hatten, erst wiederum willenlos und besinnungslos. Indem er endlich die qualende Holle seines Innern in einem wilden, blindgierigen Trunke austöschen wollte, warf er sich mit dem Laut eines Tiers in die langsam, langsam kuhlenden und befreienden Wogen der Liebe tief hinein.

Es war gegen elf Uhr, als die Hausverwalterin Petronilla in Begleitung eines ohne die übliche Sorgfalt gekleideten Mannes wiederkam. Der blonde Herr, dessen schuhwerk behaftet waren, schlenkerte einen nassen Regenschirm in der linken, einen abgetragenen Filzhut in der rechten Hand, pfiff sehr kunstreich, schritt mit langen und lauten Tritten hin und her und tat wie jemand, der im Klubhaus der beutschen Künstler zu Hause ist.

Der frühe Besucher war Peter Schmidt, von dem Friedrich draußen auf dem Dzean schon geträumt hatte. Er war von Meriden nach New York gekommen, um Friedrichen aufzusuchen, dessen Namen er auf der Liste der Geretteten des "Roland" gefunden hatte. Er kannte die alte Schülerbeziehung, in der Willy Snyders zu Friedrich stand und hatte dessen Aufenthalt schnell ermittelt.

Die erste Frage, die Friedrich tat, nachdem sich das Vergnügen des Wiedersehens gelegt hatte, war: "Glaubst du an Telepathie, mein Sohn?" — "Telepathie? keine Spur!"

gab der Friese zurud. Und mit gewaltigem Lachen suhr er fort: "Menschenskind, ich bin doch kaum dreißig Jahre alt! ich bin doch nicht blödsinnig! hoffentlich hat dir nicht etwa irgend ein Mister Slade, wie dem alten seligen Zöllener in Leipzig, den Kopf verrückt. Kommst du etwa herüber, um hier ein großes spiritistisches Meeting zu präsibieren? Dann ist unsere Freundschaft hin, Menschenskind."

Dies war die Tonart, die den Freunden von der Universistät her geläufig war, und die sie beide unsäglich erfrischte. Ihre Beziehungen waren von alledem frei, wodurch Bersbindungen späterer Jahre sich einschränken.

"Hab' feine Angst," sagte Friedrich. "Für spiritistische Meetings interessier' ich mich immer noch nicht, obgleich ich es eigentlich nach meinen jüngsten Erfahrungen tun sollte: denn du bist mir draußen auf See erschienen und hast mich mit einem versunkenen Erdteil bekannt gemacht. Aber laß uns jest nicht von Träumen reden."

"Du machst schone Sachen," erklärte der Freund, als Friedrich ihm seine Zeugenschaft beim Untergang des "Noland" bestätigt hatte. "Ich denke, du bist verheiratet, hast Kinder, treibst deine Praxis in Deutschland, arbeitest nebenbei wissenschaftlich, oder treibst deine Praxis nebenbei, und denkst eher an alles andere, als an eine Reise nach Amerika, das dir ja nie besonders sympathisch war."

"If es nicht gespenstisch," sagte Friedrich, "wie man sich plotzlich in einer ganzlich unvorhergesehenen Weise, zu einer ganzlich unvorhergesehenen Zeit, an einem ganzlich unvorhergesehenen Zeit, an einem ganzlich unvorhergesehenen Drte wiedersieht? Und ist es nicht außerdem, als wäre der an sich so dick reale, dick wirkliche Lebensgehalt von acht Jahren mit einem Male zu nichts geworden?"

Der Friese schlug vor, da sie beide Peripathetiker waren, ein bischen durch die Straßen New Yorks spazieren zu gehen. Ingigerd war fur die nachsten Stunden vollauf mit Lieferanten beschäftigt und sagte nur, sie hoffe Friedrich beim Frühstück wiederzusehen. So schritten die Freunde denn auf den gekehrten Asphaltwegen unter kahlen beschneiten Bäumen, zwischen den beschneiten Biesen des Zentralsparks, während die tolle Stadt um sie her die Luft mit einem hundertfältigen, korybantischen Tosen erfüllte.

Es schien, als håtten sie ein vor einer halben Stunde unterbrochenes Gespräch wieder aufgenommen. Friedrich verhehlte dem Freunde nicht seine Entwurzelung und Zerzrissenheit. Er nannte die Kraft zur Nesignation den letzten und höchsten Gewinn des Lebens: eine Behauptung, der sein Freund aufs entschiedenste widersprach.

"Da hast du's," sagte Peter Schmidt, indem er ein måchtiges Zeitungsblatt entfaltete, das er soeben gekauft hatte: "Roland! Roland! immer noch spalten= und seitenlang." — Friedrich faßte sich an den Kopf. "Ja," sagte er, "bin ich denn wirklich dabeigewesen?" — "Na, und wie!" meinte der Friese, "hier steht ja doch settgedruckt: Doktor von Kammacher verrichtet Bunder an Tapferkeit! Donnerwetter ja, hier bist du ja überhaupt abgebildet."

Der Zeichner der "Borld" oder "Sun" hatte mit wenigen Federstrichen einen jungen Mann dargestellt, der genau so aussah, wie einer unter Millionen seinesgleichen: er trug eine junge Dame im bloßen hemd über eine Strickleiter, vom hohen Bord eines halbgesunkenen Dampfers, in ein Boot hinab.

"Haft bu das wirklich getan?" fragte Peter Schmidt. — "Das glaube ich nicht," sagte Friedrich, "aber ich muß dir gestehen, daß mir von den Einzelheiten der Katastrophe nicht mehr alles ganz gegenwärtig ist." Friedrich stand still, erblaßte und suchte sich zu besinnen. Er sagte: "Ich weiß nicht, was an einem solchen Ereignis das Ungeheuerlichere ist: daß es wirklich geschehen ist? oder, daß jemand, der dabei-

war, es allmählich verdaut, ja vergißt?" — Und Friedrich fuhr fort, immer noch mitten im Wege stillstebend: "Bas bei einem solchen Erlebnis am tiefsten trifft, ift ber stumpfe Unfinn, die unüberbietbare Graufamkeit und Brutalitat! Man kennt diese Brutalität der Natur theoretisch, aber in ihrem realen Umfang, in ihrer Tatsachlichkeit muß man sie immer wieder vergessen, um leben zu konnen." Irgendwie, irgendwo, meinte er, glaube auch ber aufge= flarteste Mensch noch an etwas, wie einen allgutigen Gott. Aber in dieses "Wie" und dieses "Bo" werde burch eine solche Erfahrung unbarmherzig und mit eisernen Fausten hineingeprügelt. Und ba sei auch eine Stelle in seinem Innern taub, blind und gefühllos geworden und noch nicht wieder zum Leben erwacht. Diese Brutalifierung sei so stark, daß, solange man sie noch gegenwärtig habe, jeder Glaube an Gott, Mensch, Bufunft ber Menschheit, gludliches Zeitalter und bergleichen nicht leichter über die Zunge wolle, als irgend ein niedriger ober bewußter Betrug. Denn, was nube das alles, meinte er, aus welchem Grunde, zu welchem Zwecke solle man noch über Würde des Menschen, gottliche Bestimmung ber Menschen und bergleichen in Schillersches Pathos hineingeraten, wenn doch ein so furcht= bares, sinnloses Unrecht an schuldlosen Menschen nun ein= mal geschehen und nicht mehr gutzumachen sei.

Friedrich wurde sehr blaß, ihn überfiel eine starke Übelkeit. Er riß die Lider weit auf, so daß die Augapfel mit einem sonderbaren Ausdruck der Angst und des Grauens hervortraten. Er zitterte leicht, und während er sich, nicht wenig erschrocken, mit heftigem Griff am Arm seines Freundes festklammerte, fühlte er, wie der feste Boden unter ihm zu wogen begann. "Ich habe das nie gehabt," sagte er. "Ich glaube, ich habe bei der Geschichte was abbestommen."

Peter Schmidt geleitete seinen Freund bis zu einer Parkbank, die in der Nahe war. Friedrich starben die Hande ab, kalter Schweiß brach ihm aus, und plotlich war er bewußtloß geworden.

Als ber Leibende aufwachte, brauchte er einige Zeit, um sich in seiner Umgebung zurechtzusinden. Er redete Worte, die an irgend jemand gerichtet waren, und glaubte seine Frau, dann seine Kinder und seinen Vater in voller Unisorm vor sich zu sehen. Nachdem er in allem wieder klar und bei Sinnen war, ersuchte er seinen Freund instandig, den ganzen Anfall und Zusall geheimzuhalten. Peter Schmidt versprach es ihm.

Der Friese meinte: "die überspannten und überlasteten Nerven rächen sich." Friedrich sagte, obgleich er von Bater und Mutters Seite mit der besten Konstitution ausgestattet wäre, so sei allerdings in diesem letztverwichenen Sommer und Herbst bis diesen Augenblick so viel auf ihn eingestürmt, daß er eigentlich einen solchen Kollaps längst erwartet hätte. Und er setzte hinzu: "Ich glaube, die Sache wird wiederkommen. Ich will mich nur freuen, wenn sie mir nicht auf dem Halse bleibt." — "Es wird wiederkommen," sagte Schmidt, "und wird dann, wenn du einige Monate ruhig lebst, sur immer verschwunden sein."

Nach einiger Zeit überkam die Freunde die alte Lebhafztigkeit, sie hatten sich andren Gesprächsgegenständen zuzgewendet. Der Arzt Peter Schmidt aber vermied es von nun an geflissentlich, auf den Schiffsuntergang zurückzukommen.

plotlich Schmidt, "und wenn es dir recht ift, konnen wir doch mal 'rangehen." Friedrich stimmte zu, bat aber

den Zwischenfall vollig geheimzuhalten. "Übrigens ist es doch schlau von mir oder dem Drahtzieher über uns," sagte er, "daß er bis zu dem Augenblick mit dem fatalen Krampfe gewartet hat, wo ich dich in der Nähe hatte." Peter Schmidt siel der im Laufe einiger Stunden mehr= mals zutage tretende Prädestinationsglaube auf, den Fried= rich von hoher See mitgebracht hatte.

Die Straße, darin die Atelierraumlichkeiten Bonifazius Ritters gelegen waren, stieß an den ZentralsPark. Die Herren befanden sich, als sie eingetreten waren, zunächst in der Werkstatt eines Gipsgießers. Der Mann hatte eine selbstgefertigte, runde Papiermüße auf dem Kopf, die ebenso wie sein Kittel, die Hose, soweit sie sichtbar war, und die Haussschuhe, die er trug, von verhärteten Gipssprißern überdeckt waren. Totenmasken und allerhand Abgüsse nach Antiken, sowie nach anatomischen Präparaten, und Gliedern lebendiger Menschen hingen an den Wänden herum. Ein Mensch, die zur Hüfte unbekleidet, dessen Ahrar athletisch entwickelt war, wurde teilweise abgeformt. Als sich der Gießer, um die Besucher zu melden, entfernt hatte, sing der Athlet zu reden an.

"Bas dut mer nich alles, meine Herrn," sagte er auf gut Sächsisch, "um sei bischen tägliches Brot zu verdienen. Ich bin aus Pirna." Er sagte Berne. "Und ich gann Sie sachen, daß in diesem versluchten New York for unsereins nischt zu lachen gibbt. Erscht hab ich als Kettensprenger georbeet. Denn machte der Ehef Pankrott und da hab ich mei ganzes Zeich missen sissen lassen. Mei Zeich, das sind äbens meine Eisenstangen und meine Gewichte und was äbens so bei mein Geschäft, das ich habe, neetch is. Ich trage zwelf Zentner uf meim Bauche."

Ritter ließ die Herren hereinbitten.

Sie wurden durch einen Raum geführt, in dem eine

stattliche, junge Dame an einer Porträtbusste arbeitete. Man sah kein Modell, und das Werk schien in Ton beinahe vollendet zu sein. Der folgende Raum war von Marmorarbeitern besetz, die gleichmütig, ohne aufzublicken, an Blocken verschiedener Größe mit lärmendem Pinken und hämmern arbeiteten. Man stieg alsdann eine mit Staub besteckte Wendeltreppe hinauf, die in einem Oberlichtraume endete, wo Bonifazius Ritter die Herren empfing.

Mit sichtlicher Freude und wie ein junges Madchen errotend lud er Friedrich und Doktor Schmidt, nachdem er sie begrüßt hatte, ihm zu folgen ein. Man gelangte in einen kleinen Raum, der durch ein einziges, aus einer französischen Kirche stammendes, antikes Glaskenster Licht erhielt. Die Decke war niedrig und in gebeiztem Eichenholz kassettiert. Holzpaneele bedeckten die Wände. Ungefähr die Hälfte des Grundrisses, der Länge des Raumes nach gemessen, wurde von einem schweren, eichenen Tisch bedeckt, der auf drei Seiten von Wandbanken umzgeben war.

"Sie sehen hier," sagte Ritter, "quasi ein behagliches Winkelchen beutsches Vaterland. Willy Snyders hat alles gezeichnet, zusammengetragen und eingerichtet." Friedrich war als alter Student und guter Deutscher wirklich überzrascht und entzückt, denn wenn das Ganze dem Gehäuse eines heiligen Hieronymus ähnlich war, so glich es doch auch auf ein Haar dem dämmrigen Allerheiligsten einer deutschen Weinstude. Umso mehr, als gleich darauf ein Bursche mit blauer Schürze, ein Steinmetzeselle, der aber recht gut ein Küper sein konnte, mit einer Flasche alten Rheinweins und Römern zum Vorschein kam.

Die Freunde, aus den Zeiten des Frühschoppens längst heraus, konnten nun doch nicht vermeiden, daß die Poesie des Frühschoppens wieder einmal über sie kam. Und in

Friedrich herrschte noch immer ein Zustand grundsatloser Berwegenheit. Er klammerte sich an den Augenblick und war immer bereit, das Gestern und Morgen daranzusehen. Der dammrige Raum weckte in ihm Erinnerungen jugendlich glücklicher Stunden auf. Deshalb war er mit lautem Entzücken dabei, mit den Römern anzuklingen, und machte es sich mit den Worten: "Hier bringen Sie mich heut' nicht mehr fort, Herr Nitter," wie ein entschlossener Zecher bequem.

"Das heißt," sagte er, "vorher mochte ich boch gern Ihre Arbeiten sehen."

Bonifazius Ritter erwiderte heiter, dies eile nicht. Er brachte ein Erinnerungsbuch, in das Friedrich und Peter Schmidt sich eintragen mußten. Als dies erledigt war, zog er aus einem Bandschrank ein Bildwerk hervor, eine deutsche Madonna von Riemenschneider, die aber mit dem süßen Oval ihres holden Gesichtchens mehr noch das echte deutsche Gretchen war.

Ritter erklärte: Willy behaupte, er habe sie einem New Yorker Zollbeamten abgenommen, einem Lumpen, der deutscher Abkunft wäre. Die köstliche Schnißerei stamme vom Nathaus in Ochsenfurt, wo der Vater des Zollbeamten, der Tischler sei, sie gelegentlich einer Neparatur zurückbehalten und durch eine andere frischbemalte ersetzt habe, die von den biederen Ochsenfurtern und Ochsenfurterinnen mit allgemeiner Freude als das schönere und verzüngte Original begrüßt worden wäre. "So Willy Snyders," schloß Nitter lachend. "Ich din für die Lesart nicht verantwortlich. Sicher ist jedenfalls: das Werk ist ein Niemensschneider."

Es ging von dem Biloftok des Wurzburger Meisters ein lebendiger Zauber aus, der, verbunden mit dem Reiz des so liebevoll durchgebildeten, kleinen Raums und dem grun-

lichen Goldschimmer in ben Romern, die ganze aus der Liefe quellende Schönheit der deutschen heimat nahe brachte: eine Schönheit, die für den Durchschnitts-Deutsichen nicht vorhanden ift.

Willy Snyders trat larmend ein. "Na weißt, Nitter," fagte er, nachdem er die Gafte begrüßt hatte, "woanst etwa meinst, dees i kan Durft hab, bist schief gewickelt." Er prufte die Flasche. "Na so ein verfluchter Rerle, reißt ohne mir eine von die zwanzig Flaschen Johannisberger an, die ihm ber Schweinehandler aus Chikago als Zugab fur van Portråt seiner budlichten Tochter no oben drein hat ange= beihn lassen. Na hat d' erste bran glauben muffen, jest muß a d'zweite dran." Willy Snyders kam direkt von der Arbeit aus ben Buros feines Chefs, wo Innen-Architekturen gezeichnet wurden. Er rief: "Jest meine herrn, is bas bier nit ein fideler Kneipwinkel." Und mit bezug auf die kleine Madonna, von Dehsenfurt am Main, fragte er, ob sie nit eine fesche kleine Person mare, und sette gleich selbst hinzu, daß sie, weiß Gott, nicht von Pappe sei. Er selber, sagte er, sammle nur Japaner, und man war auf ber Stelle geneigt, biefem schwarzen Deutsch-Japaner, Pudel- und Sprudelkopf bas zu glauben. Einstweilen sei er ja nur ein armer hund, sagte er, und habe erft mit japanischen Solzschnitten angefangen. Wenn er aber in vier bis funf Jahren ben notigen Mammon zusammengescharrt habe, begonne bas Japansammlergeschäft mit Dampfbetrieb. Rein Bolf, sagte er, konne ja in der Runft gegen diese Rerle auffommen.

"Jett will ich dir aber was sagen, mein lieber Ritter," so wandte er sich an seinen Freund, "woans du nichts dagegen hast, hole ich jett Lobsowit und vor allem Miß Eva herein, die mir jett eben, wie ich durchs Atelier ging, gesagt hat, sie wünsche den Helden vom "Roland" absolut kennen zu

lernen." Er ging ohne die Antwort abzuwarten und kam gleich darauf mit Lobkowik, der bei Ritter arbeitete, und Ritters Schülerin, Miß Eva Burns aus Birmingham, in England, wieder herein.

Der Steinmetgefelle hatte die zweite Flasche des kostbaren Beins, Römer und einen großen Delfter Teller mit Sandwiches auf den Tisch gestellt. Und wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, die nun geäußerte Absicht der beiden Arzte, ihren schon zu lange ausgedehnten Besuch abzubrechen, war nach einer weiteren halben Stunde in einem Strom guter Laune untergetaucht.

Und wie die kleine Gesellschaft nach einer weiteren halben Stunde, und ganzen Stunde, noch beim Weine war, so war sie auch noch in Unterhaltungen über das unersschöpfliche, ihnen allen gleich am Herzen liegende Thema der deutschen Runst festgebannt. "Ewig schade," sagte Friedzich, "daß nicht der Geist, der die Kunst der alten Griechen geschaffen hat, mit dem ganz neuen und tiesen deutschen Geist zu vereinigen ist, der die Werke von Adam Krafft, Beit Stoß und Peter Vischer auszeichnet."

Die Dame fragte: "Herr Doktor, haben Sie sich jemals praktisch mit bilbender Kunst befaßt?" Willy Snyders antwortete für Friedrich: "Der Doktor schwißt Talent," sagte er. "Das kann ich beweisen." Er bewahrte in seinem Raritätenschaß einige sogenannte Vierzeitungen, die sein Lehrer mit ernsten und humoristischen Vilden versehen hatte.

"Ich schwiße Talent?" sagte Friedrich errötend. "Gott bewahre mich, Willy. Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, glauben Sie diesem verzückten Schulbuben nicht. Wenn ich Talent haben sollte, so fußt es wahrhaftig nicht auf Bierzeitungen. Ich habe mich einmal praktisch betätigt, ja! Warum soll ich es leugnen, daß ich, wie alle nicht ganz auf den Kopf gefallenen jungen Leute, zwischen sechzehn und

zwanzig in der Malerei, in der Bildhauerei und in der schönen Literatur bilettiert habe. Daraus können Sie höchstens sehen, wie zerfahren ich war, nicht wieviel Talent zur Kunst ich gehabt habe.

Ich liebe die Kunst, ich liebe sie heute mehr als je, kann ich sagen, weil mir alles, außer der Kunst, in der Welt problematisch geworden ist. — Deutsch gesprochen: ich möchte lieber eine hölzerne Mutter Gottes, wie diese da," er meinte das Werk von Riemenschneider, "geschnißelt haben, als Robert Koch und Helmholz zusammengenommen sein. Dies gilt natürlich ausschließlich für mich, der ich im übrigen diese Männer bewundere."

"Na na na na! zum Donnerwetter noch mal, wir sind auch noch da," rief Peter Schmidt aufspringend. Sooft er in diesem Kreise von Künstlern war, die ihn übrigens liebten und vielsach zu Rate zogen, kam der Augenblick, wo die Streitfrage auftauchte, ob Runst oder Wissenschaft den Vorrang verdiene: wo dann natürlich der Friese die Sache der Wissenschaft heftig verteidigte. "Wenn du," sagte er jetzt, "diese Riemenschneidersche Holzsigur ind Feuer steckst, so verbrennt sie, wie Holz. Weder das Holz, noch die unsterbliche Kunst, die daran sein mag, widersteht dem Feuer. Wenn sie aber zu Asche geworden ist, so kann sie natürlich nicht für den Fortschritt der Menschheit von Bedeutung sein. Im übrigen ist die Welt voller hölzerner Götter und Mutterzgottesbilder gewesen: aber die Nacht der schwärzesten Unzwissenheit haben sie, meines Wissens, nicht aufgehellt."

"Ich sage nichts gegen die Wissenschaft," erklärte Friedrich. "Ich betone ja," fuhr er fort, "daß es sich um
die Kunstliebe eines höchst zerfahrenen Menschen handelt. Also, lieber Peter, beruhige dich!" — "Wenn es Sie wirklich
zur Plastik zieht," sagte Eva Burns, die ausschließlich Friedrichen zugehört hatte, "warum fangen Sie nicht schon morgen, hier bei Meister Ritter, zu modellieren an?" Ritter meinte lustig: auf Holzbildhauerei verstehe er sich nun wohl eigentlich nicht, immerhin stunde er Friedrichen ganz zur Berfügung. Friedrich rief ploglich unvermittelt: "Um meine kleine Madonna, meine hölzerne Mutter Gottes, komme ich nicht." Er stand auf, das Glas in der Hand, und so taten alle, um lachend und nicht ohne Nebengedanken auf die kleine Madonna anzustoßen. Die Gläser klangen, und Friederich suhr, in etwas gewagter Weise, fort:

"Ich wünschte sehr, mir ware gegeben, mit Göttersinn und Menschenhand, wie Goethe sagt, das zu tun, was ein Mann bei einem Beibe animalisch kann und muß." Er legte seine Hände, wie wenn er mit ihnen Basser schöpfen wollte, aneinander. "Ich fühle," rief er, "meine Madonna gleichsam in meinen hohlen Händen, wie einen Homunkulus. Dort lebt sie. Meine Handstächen sind eine goldene Muschel. Nehmen Sie an, meine Madonna sei eine Spanne groß und bestünde meinethalben, sagen wir, aus lebendigem Elsenbein. Darauf denken Sie sich irgendwo mehrere rosige Tupfen. Denken Sie sich diese kleine Madonna, mit nichts als jenem Mantel bekleibet, den Godiva trug, nämlich mit ihrem aus fließenden Sonnenstrahlen bestehenden Haar, und so fort, und so fort —"

Und Friedrich begann zu improvisieren:

Sprach der Meister: tritt in meine Werkstatt. Und er nahm in seine beiden Hande Wie der Schöpfer, Gott! ein kleines Bildwerk. Und erschüttert ging sein Herz gewaltig: Wie du's siehst, so sah ich's einst lebendig . . . und so fort, und so fort

Liefen über meine hande Goldne Wogen, fuhle Lippen . . .

"Ich sage nicht mehr! ich sage nur soviel, daß ich diese Madonna in deutschem Lindenholz schnikeln, wie das Leben

selbst polychromieren wollte und dann meinethalben zusgrunde gehn."

Der enthusiastische Aufschwung Friedrichs wurde mit lautem Bravo entgegengenommen.

Eva Burns war eine, vielleicht etwas mannlich anmutende, schöne Person, die das fünfundzwanzigste Jahr überschritten hatte. Ihr Deutsch und ihr Englisch war etwas hart, und irgendwie konnte ein übelwollender Zuhörer auf den Gebanken kommen, daß sie die etwas zu dicke Zunge eines Papageien im Munde habe. Ihr haar, dunkel und voll, war gescheitelt und über die Ohren gelegt. Ihre Gestalt war breit und ohne Tadel. Als Friedrich sprach und gesprochen hatte, blickte sie ihn aus ihren großen, dunklen, nachdenklich klugen Augen an.

Endlich sagte sie: "Das sollten Sie aber wirklich zu machen versuchen."

Friedrichens Augen und die Augen der Dame trasen sich, und der junge Gelehrte antwortete ihr in einem Tone, der halb studentisch und halb ritterlich war. "Miß... Miß"— "Eva Burns," half Willy weiter! — "Miß Eva Burns aus Birmingham! Miß Eva Burns aus Birmingham, Sie haben ein großes Wort gesprochen. Auf Sie alle Schuld, wenn die Welt um einen schlechten Mediziner ärmer und um einen schlechten Bildhauer reicher wird!"

Es war inzwischen bunkler geworden, und man hatte Rerzen aus feinstem Bienenwachs auf einem "Leuchterweibchen", das über dem Tische hing, angesteckt. "Ich habe gar nichts dagegen, wenn du mit Söttersinn und Menschenhand oder meinethalben nur mit Göttersinn, das heißt mit Vernunft, die Fortpflanzung des Menschengesschlechts zu höheren Typen beeinflußen willst." Mit diesen Borten griff Peter Schmidt abermals in die Debatte ein. "Das selbige nämlich ist, wenn du erlaubst, das Ziel, das

endliche Ziel der ärztlichen Wissenschaft. Es wird ein Tag kommen, wo die künstliche Zuchtwahl unter den Menschen obligatorisch ist." Die Künstler brachen in Lachen aus. Unbeirrtschloß der Friese: "Es wird dann auch mal ein anderer, noch schönerer Tag heraufkommen, wo Leute wie wir unter den Menschen höchstens wie etwa heut', die afrikanischen Buschmänner mitzählen werden."

Die Lichter des Leuchterweibchens waren herunters gebrannt, als man fur angemessen hielt, das kleine Gelage abzubrechen. In den Ateliers herrschte Dunkel= heit. Aus irgend einem Grunde hatten die Arbeiter früher als sonst Feierabend gemacht. Mit ben Lichtstumpfchen bes Leuchterweibchens wurde in den ausgestorbenen Raumen umbergeleuchtet. Lobkowit bedte partienweise bie für Chikago bestimmten Arbeiten ab: ber handel, die Industrie, ber Verkehr, die Arbeit, die Landwirtschaft nicht zu ver= geffen! Modelle von Gips und Ton, deren Umfang koloffa= lisch war. "Es kommt nichts heraus bei den Kolossen in der Runft," fagte Ritter. Die Sachen waren mit Berve gemacht und warfen im Schein ber Rerzen riefige Schatten. Billy fagte: "Alles fur ben nachträglichen Jubilaums= rummel von fourteen hundred and ninety two, alles für die Chicago World Exhibition. Von Norwegen fommt ein Wikinger Schiff. Der lette Nachkomme bes Chriftoph Rolumbus, ein knidebeiniger Spanier, wird herumgereicht werden! Ein Riesenhumbug, was allemal ein Fressen für die herrn Amerikaner ift." Willy erklarte, den Mund immer weit aufmachend, Ritter habe den Zuschlag des riefigen Auftrage nur seiner affenahnlichen Firigfeit zu verdanken. Die Baukommission habe von Ritter, als die anderen noch nicht ben Ion naßgemacht hatten, schon samtliche Sfizzen erhalten. "Ich habe damals," sagte Ritter, "noch in meinem kleinen Utelier in Brooklyn, geschlagene achtz undvierzig Stunden lang die Hände nicht aus dem Tonkaften gekriegt!" — Alle diese dekorativen Arbeiten waren von bestechender Mache. "Sie genieren mich keinessfalls," meinte Ritter, "denn nach Schluß der Ausstellung eristieren sie nur noch auf der Photographie." Willy schlöß: "So sind nun mal die Amerikaner. Bitte ein Washington-Denkmal, Mister Ritter! Haben Sie vielleicht zufällig ein fertiges Washington-Denkmal in der Westentasche?" — "Nein! wird aber die heut' Abend beschafft werden." — "Das kann der Kerle!" Willy berührte seinen vergötterten Ritter leicht, "und deshalb paßt er in the United States of America."

Man trat nun in die besondere Werkstatt Ritters ein, wo Arbeiten von einem gang anderen Geifte zu seben maren. Bahrend die Giebelfiguren für Chikago den bekannten welt= marktschreierischen Charakter nicht verleugneten, war hier alles fünstlerisch. Ein hochrelief, singende Madchen bar= stellend, stand, noch unvollendet, in Ton auf einer starken Staffelei und zeigte gute Eigenschaften. Man fah, noch in Ton, einen bekorativen Fries, Putti mit Ziegenboden, tanzende Faune, Manaden, Silenus auf seinem Eselein, furz einen figurenreichen Bacchantenzug. Man fah, eben= falls noch in Ton, eine Brunnenfigur, einen nachten Mann, der einen Fisch, den er in handen hielt, jovialisch betrach= tete. Ein zweiter Sankt Georg, ber sein Borbild im florentiner Nationalmuseum von Donatellos hand nicht verleugnete, war bereits im Gipsabguß fertiggestellt. In allen biesen Werken war eine gludliche Mitte zwischen ben Griechen und Donatello gefunden und ein Stil, ber bei aller erlaubten Abhangigkeit die Art bes Meisters zum Ausdruck brachte.

Die hier vereinten Arbeiten waren ohne Ausnahme fur ben Schloßbau eines amerikanischen Rrassus bestimmt, eines Mannes, ber an bem jungen Bildhauer und seiner Runft "einen Narren gefreffen hatte", und ber mit Gifersucht wachte, damit von seinen Schopfungen nichts in fremde Hande geriet. Er fühlte sich ganz als ein neuer Medici. Der Bau bes Palastes, ber innerhalb weiter Garten auf Long Island fur ihn, seine Frau und seine Tochter errichtet wurde, und ber fast ganz aus Marmor bestand, hatte bereits Millionen von Dollarn verschlungen. Weitere waren auf ben Etat gestellt. Der plastische Schmud ber Garten, ber Sofe und ber Raume bes hauses sollte, und zwar ausschließlich von Ritter, nach freiem Ermessengeschaffen werden. Welche Aufgaben in diesem Amerika! Baren Ta= lente so leicht zu beschaffen, wie der Dollar in "our country" zu beschaffen ist, so mußte das ein drittes, womöglich noch größeres Renascimento, als das große italienische war, bervorrufen.

Friedrich war von dem einzigartigen Glück des jungen Mannes förmlich berauscht, wobei er besonders den Zussammenklang von Erfolg und Verdienst bewunderte. Wenn er die Fülle dieser scheindar spielend geschaffenen Werke und den Gleichmut des jungen Meisters mit dem eignen, zerwühlten Dasein verglich, überkam ihn zum erstenmal etwas wie Pariagesühl, ja hoffnungslose Niedergeschlagensheit. Wie der Lichtschein der Kerze über das reiche Schöpfungswerk Ritters glitt, der überall Form und Seele in den nassen, formlosen Lon hineingebildet hatte, redete es in Friedrich immerzu: "Du hast dein Dasein verstäumt! deine Tage vertan! das Verlorene wirst du niemals einbringen!" Und die Stimme des Neides, der bitteren, vorwurfsvollen Anklage gegen irgend ein namenloses, höheres Wesen, regte sich und wollte wissen, warum dieses

Wesen ihn, Friedrich, nicht bei Zeiten einen solchen Weg hatte einschlagen lassen.

Das Leben Ritters hatte in ber heimat einen Anic bestommen. Irgend ein rüber Vorfall beim Militar hatte ben jungen Menschen erst zur widersetzlichen Tätlichkeit und dann zur Desertion bewogen. Nun war er seit einigen Jahren in Amerika und mußte sich sagen, daß der Anick in der Heimat eine unumgängliche Sache gewesen war, um das Reis in den neuen, wirklich dafür geeigneten Humus verspslanzen zu können. Schlicht, harmonisch und gerade wuchs die Persönlichkeit Ritters hier wie ein bevorzugter Baum empor, und der Mangel des jungen Prinzen aus Genieland an militärischer Subordination ward vom Fatum durch die ihm zukommende Superordination ein für allemal ausgeglichen.

Ritter sagte plotslich zu Friedrich: "Sie haben ja auch den Berliner Bildhauer Toussaint an Bord des "Roland' gehabt." Unter der Hand hatte Peter Schmidt die Künstler ersucht, die Schiffskatastrophe nicht zu berühren, weil dies, bei der nervösen Eigenart des Freundes, von üblen Folgen sein könne. Diese Mahnung geriet in Vergessenheit. "Der arme Toussaint," sagte Friedrich, "hoffte hier goldene Verge zu sinden. Und doch war er nur so etwas wie ein Zuckerbäcker-Genie."

"Und doch versichere ich Sie," sagte jest Lobsowis, "als Mensch war er gewissermaßen großartig. Er war nur durch eine dem gesellschaftlichen Leben sehr zugetane Frau und durch den Strahl der Gnade von hoher Stelle in seinen Vermögensverhältnissen, troß großer Erfolge, zurückgestommen. Wenn er den Boden Amerikas erreicht hätte, wurde er möglicherweise seine Frau sißen gelassen haben und ein ganz anderer Mann geworden sein. Er wollte nur schuften, er wollte nur arbeiten, am liebsten womöglich

unter tüchtigen Handwerkern mit heraufgestreiften Hemdsdrmeln auf dem Baugerüst stehn. Einmal hat er im Borbeigehen zu mir gesagt," schloß Lobkowiß: "Benn Sie mal in Amerika gelegentlich einem Maurergesellen begegnen sollten, der in der Arbeitspause seinen Bhisky mit Brot und Kümmelkase zu sich nimmt und mir ahnlich sieht, so denken Sie nur getrost, ich bin's. Und dann brauchen Sie mich nicht bedauern, sondern Sie können mir gratulieren."

Wieder einer, dachte Friedrich, der das beste Teil seines Wesens unter der Gederei seiner Zeit verborgen gehalten hat, und der, wie ich, die Entscheidung zwischen Sein und Schein vergebens suchte.

Sie Gig bes Bilbhauers stand vor der Tur und wurde Friedrich und Doktor Peter Schmidt, ber wieder nach Meriden zurudwollte, zur Fahrt nach ber Station zur Verfügung gestellt. Beibe herren mußten sich zu bem österreichischen Trainer, Kammerdiener ober was er nun war, in bas fleine Gefahrt hineinquetschen. Ritter hatte ihn als Mister Boaba vorgestellt. Er war ein in ben Jahren Ritters stehender Mensch, der den üblichen kleinen runden hut von brauner Farbe, braune handschuhe und ben furgen Überrod ber Jodeis, von einer ahnlichen Farbe, trug. Er hatte ein ftarkes Rinn, seine Nase mar fein, Bartflaum bebecte die Oberlippe. Man mußte ihn einen schönen Jungling nennen, ba bas kuhne, junglingshaft Naive in seinem Antlit vorherrschend war. Er lächelte leicht und wie beglückt, als er ben prachtigen Gifenschimmel burch bas Gewirr ber Cabs, Lastfuhrwerke und Tram= bahnwagen hindurchlenkte.

Bei aller Phantastif, die durch die wilden Ausschweifungen ber Technif in diesem Stadtbild erzeugt wurde, hatte die

Stadt doch den Charafter eines Provisoriums. Die haft, der Fleiß, die Gile, der Erwerbstrieb, die Dollarraserei hatten die Technik überall zu verwegenen Leistungen aufgepeitscht. Die Wolfenfrager, an deren Jug man vorüberkam, die hochbahn, unter beren Tragern man hindurchmußte, ber Schienenstrang auf offenem Plat ohne jebe Barriere, auf dem zweistimmig, ununterbrochen heulend, der Schnellzug vorüberdonnerte, gaben ein Bild bavon. Diefe hochbahn, die wie eine durchleuchtete Schlange auf einer einzigen Reihe von Trägern lief, bog jah um die Eden, froch in jedes Stragchen und Gagchen hinein, beinahe fonnte man aus ben Fenstern der Stockwerfe die Wagen streifen. "Tollheit, Irrsinn, Wahnsinn!" sagte Friedrich. "Das ist nicht so ohne weiteres wahr," Peter Schmidt, "hinter allebem stedt grade eine ganz rudsichtslose und hemmungslose Nüchternheit und Zweckmäßigkeit." — "Es wäre ganz scheußlich, wenn es nicht so großartig ware," rief Fried= rich durch den garm zurud. Immer noch Roland! Roland! "Wreck of the gigantic steamer Roland!" schrien die Zeitungsjungen. — Was ist das? Was war das? Ich wuhle im Leben! dachte Friedrich. Was geht mich biese Geschichte an? Da ber Berkehr sich staute, mußte ber Gifenschimmel stillstehen. Er kaute Randare, er warf den Kopf, Schaumfloden flogen von seinem Maule. Er blidte sich um, als ob er mit seinem heroisch feuersprühenden Auge den jungen, verkappten, ofterreichischen Offizier, ber die Zügel hielt, auf Berg und Nieren prufen wollte. Bei diesem aufge= zwungenen Stillstand merkte Friedrich, wie Stofe von "Borld", "Sun" und "New Yorker Staatszeitung" von der brangenden, stoßenden, schiebenden Menschenmenge fonsu= miert wurden. Die Ruh frift Gras, und New York fraß Zeitungen. Und Gott sei Dank, in ber "Borld", die Peter Schmidt von einem Zeitungsjungen, ber sich mit Lebens=

gefahr durch die Wagen bis zu ihm durchschlängelte, gegriffen hatte, stand vor "Roland" bereits eine neue Sensation. Grubenungluck in Pensplvanien. Dreihundert Bergleute abgeschnitten. Ein dreizehnstöckiger Wolkenkraßer, eine Spinnerei ausgebrannt. Vierhundert Arbeiterinnen umzgekommen. "Nach uns die Sintflut," sagte Friedrich, "die Rohle ist teuer, das Getreide ist teuer, der Spiritus, das Petroleum, aber der Mensch ist billig wie Brombeeren. Sind Sie nicht auch der Meinung, herr Boaba," schloß Friedrich, "unsere Zivilisation ist ein Fieber von einundzvierzig Grad? Muß man nicht sagen, daß dieses New York ein Tollhaus ist?"

Aber der delphische Wagenlenker Boaba hatte mit unnachahmlicher Eleganz die freie Hand nach Art eines öfterreichischen Offiziers an die Müße geführt, wobei ein ebenso bestimmtes als glückliches Lächeln seine Mundwinkel fräuselte, und seine Antwort enthielt durchaus keine Zustimmung. "Well, I love like; here one really lives. When there is no war in Europe, then it is wearisome." Er sprach Englisch, wodurch er sein Verhältnis zum alten Kontinent in klarer Form zu erkennen gab.

Auf dem Bahnhof sagte Peter zu Friedrich, indem er ihm in seiner deutschen Manier die Hand drückte: "Jest kommst du aber bald mal zu mir heraus, nach Meriden, Menschenskind. Meriden ist eine Landstadt, und dort kann man sich besser als hier erholen!" Mit einem leisen satalistischen Lächeln antwortete Friedrich: "Ich habe in meinen Entschlüssen nicht ganz freie Hand, mein Sohn!" — "Bieso nicht?" — "Ich habe Pflichten! ich bin gebunden!" — Mit der Indiskretion intimster Freundschaft fragte nun Schmidt: "Hängt es mit der Madonna aus Holz zusammen?" — "Kann sein," sagte Friedrich, "daß es so etwas Ahnliches ist. Das arme kleine Ding hat seinen Vater, also seinen Beschüsser

verloren, und da ich gewissermaßen an ihrer Nettung beteiligt war..." — "Also doch," sagte Schmidt, "das Måtschen im Hemd und die Strickleiter!" — "Ja und nein," gab Friedrich zurück; "ich erzähle dir später mal das nähere. Jedenfalls gibt es Augenblicke, wo einem plößlich übertraschenderweise die ganze Verantwortung für irgend einen Nebenmenschen zugeschoben wird." Peter Schmidt lachte: "Du meinst, wenn einem im Trubel der Größstadt plößlich ein Säugling von einer fremden Frau in die Arme gelegt wird, mit der Vitte, ihn eine halbe Minute zu halten, und wenn die Frau dann nicht wiederkommt?" — "Ich werde dir alles später erklären!" — Der Zug mit den langen und gut gebauten Vahnwagen setze sich langsfam in Vewegung: ganz ohne allen Lärm schlich er sich gleichsam unbeachtet davon.

nilla bei Ingigerd anfragen lassen, ob sein Besuch genehm ware. Die Alte kann wieder mit der Nachricht, daß die Signorina in einer Viertelstunde bitten lasse. Sie setze hinzu: der Signor Pittore Franck sei bei ihr. Bevor dieser Nachsatz gesprochen wurde, hatte Friedrich die Absicht geshabt, sich zu saubern und umzuziehen. Nun aber stieg ihm das Blut zu Kopf, und er lief, immer zwei, drei Stusen auf einmal nehmend, sogleich ins erste Stockwerk hinauf, wo er heftig an Ingigerds Tür pochte. Da niemand "herein!" rief, trat er unaufgefordert ein und sah neben Ingigerd, Seite an Seite, den Zigeunerjüngling Franck sitzen. Er hatte unter die Glühlichtbirnen einen ziemlich großen Bogen Papier gelegt und zeichnete etwas, was Friedrich im Nähertreten als flüchtige Skizen für Kostüme erkannte. "Ich ließ Sie doch bitten, erst in fünfzehn Minuten zu

kommen," sagte ein Maulchen ziehend Ingigerd. — "Und ich komme, wenn es mir paßt," sagte Friedrich.

Frank stand auf, ohne jebe Eile, und ging, den jungen Gelehrten geradezu herzlich angrinsend, zur Ture hinaus. Ingigerd rief ihm nach: "Aber, Rigo, Sie haben verssprochen, wiederzukommen."

Mit spürbarem Arger und ziemlich grob fragte Friedrich: "Bas hat denn dieser Jüngling in beinem Zimmer zu suchen, Ingigerd? Und Rigo? Bas heißt denn Rigo? Seid ihr beide denn blodsinnig?" — Obgleich dieser Ton der kleinen Schiffbrüchigen etwas Neues sein mußte, schien er doch zunächst der rechte zu sein, denn sie sagte sehr dem mütig: "Barum sind Sie so lange weggeblieben?" — "Das werd' ich dir später erzählen, Ingigerd, aber wie wir jeht stehen, verbitte ich mir solche Freundschaften. Benn du etwas tun willst, schenke dem Schlingel einen Kamm, eine Nagelbürste und eine Zahnbürste. Übrigens heißt der Jüngling nicht Rigo, sondern Max, ist ziemlich verlumpt und wird ausschließlich von seinen Freunden durchgefüttert."

Ingigerd hatte es leicht, Friedrich zu beschämen: ob jemand arm sei oder reich, sagte sie, gedenhaft oder schlecht gekleidet, das mache für sie keinen Unterschied. Friedrich verstummte und drückte die Lippen in ihren Scheitel.

"Bo bist du gewesen?" fragte das Madchen. Friedrich erzählte von Peter Schmidt und von den frohlichen Stunzen, die er in Ritters Atelier durchlebt hatte. Sie sagte: "Ich liebe das nicht! ich mag so etwas nicht!" und setzte hinzu: "wie kann man nur Wein trinken."

Ungefahr eine Stunde nach diesen Vorgängen ersuchte Friedrich seinen früheren Schüler, Milly Snyders, ihm eine Pension aussindig machen zu helsen, wo Ingigerd gut aufsgehoben sei. Willy musse einsehen, meinte er, daß es nicht wohl anginge, eine junge Dame in einem Klubhause von

Junggesellen wohnen zu lassen. Willy sah es ein, ja er hatte bereits eine vorzügliche Unterkunft in der Fifth Avenue ausgemittelt.

Um Morgen bes nachsten Tages war Friedrich, abermals, von einer Erregung übermannt, bei Ingigerd ein= getreten. Der Entschluß, ber ihn biesmal beherrschte, hatte als Urfache, einen Sturm bes Gemuts, bas fich reini: gen wollte. Er sagte: "Das Schicksal, Ingigerd, hat uns zusammengeführt. Du wirst, wie ich, ein Gefühl haben, als ob, trop alles Zufälligen, bas wir miteinander burch= lebt haben, Borberbestimmung im Spiele gewesen sei." Und er begann eine burchbachte Beichte ber Zuftande feiner Vergangenheit: erzählte von seinen Jugendjahren, erzählte mit aller möglichen Schonung und Liebe von seiner Frau. Es sei keine hoffnung, sie wieder gesund zu sehen. "Ich habe mir ihretwegen," fuhr er fort, "gewiß feinen anderen Vorwurf zu machen, als daß ich eben auch nur ein Mensch mit guten Absichten und mangelhaftem Bollbringen gewesen bin! Aber ich war vielleicht insofern kein Mann für sie, als ich sie durch Ruhe des Gemuts, die mir selbst meistens fehlt, nicht stupen konnte. Und jedenfalls, als ber Zusammenbruch endlich fam und, weil ein Unglud selten allein kommt, auch zugleich außere Fehlschlage einsetten, hatte ich Not, mich selbst aufrechtzuhalten. Ich sage es ungern," fuhr er fort, "aber es ist die Wahrheit, und ich sage es dir, ich habe, bevor ich dich sah, mehr als einmal den Revolver zu einem gang bestimmten Zweck in ber hand gehabt. Das Leben war mir auf eine bleierne Beise uninteressant ge= worden. Dein Anblid, Ingigerd, und seltsamerweise ber Schiffbruch, ben ich nun auch in Wirklichkeit, nicht nur symbolisch genommen, erleben mußte, hat mich das Leben wieder schäten gelehrt! Dich und bas nachte Leben, Die beiben Dinge, die ich aus bem Schiffbruch gerettet habe. -

Was geschehen ist, gab ich vor zu suchen, Ingigerd! Aber es fam viel, viel mehr über mich, als ich gesucht habe. Wieder steh' ich auf festem Land. Ich liebe ben Boben. Ich mochte ihn streicheln: bennoch bin ich noch nicht geborgen, Ingi= gerd! bennoch bin ich wund, innen und außen. Du haft verloren! ich habe verloren: wir haben die andre Seite bes Daseins, ben unaustilgbaren Abgrundschatten bes Da= seins gesehen. Ingigerd: wollen wir beide zusammenhalten? Willst bu fur einen Zerriffenen und Gepeitschten, heute Gierigen, morgen Überfättigten, ber sich nach Rube, nach Frieden sehnt, die Rube, der Frieden sein? Ronntest bu alles bas aufgeben, mas bisher bein Leben erfullt hat, Ingigerd, wenn ich alles das hinter mir lasse, womit sich mein Leben bisher verzettelt hat? Wollen wir beide ein neues Leben be= ginnen, schlicht und scheinlos und auf eine neue Basis gestellt, und als einfache Menschen leben und sterben? Ich will dich auf meinen handen tragen, Ingigerd." Und er formte die Hande, wie er es im Rreise der Runftler, als er von seiner Ma= donna sprach, getan hatte. - "Ich will ... " Aber er unter= brach sich und sagte: "Rebe! sage von zwei Worten bas eine, Ingigerd! Rannst du . . . fannst du mein Ramerad werden?"

Ingigerd stand am Fenster, blickte in den Nebel hinaus und klopfte mit einem Bleistift gegen die Scheiben. Dann sagte sie: "Ja, vielleicht, herr von Kammacher!" Er suhr auf: "Vielleicht? — Und herr von Kammacher?" — Sie wandte sich um und sagte schnell: "Warum bist du gleich immer so furchtbar heftig? Kann ich denn wissen, was du willst und brauchst, geeignet din?" Er sagte: "Es handelt sich hier um Liebe!" — "Ich habe dich gern, jawohl," sagte Ingigerd, "aber ob das Liebe ist, wie soll ich das wissen? Es kam Friedrich vor, als ob er sich nie in seinem Leben so tief, wie jest, entwürdigt hätte.

Endessen hatte es an die Tur geklopft, und ein herr im Paletot, ben Inlinder in der hand, die landesüblichen braunen handschuhe an ben biden Banden, war mit einem "Excuse me" eingetreten. Als er sich überzeugt hatte, daß er Ingigerd habistrom gegenüberstand, stellte er sich als Direktor Lilienfeld vom Fifth Avenue-Theater vor und überreichte zugleich seine Rarte. Dieser Rarte entnahm Friedrich, während ber Besucher bas Madchen in einem långeren Speech anredete, daß Lilienfeld nicht nur Direktor des Fifth Avenue-Theaters, sondern auch Inhaber eines Varietés und überhaupt von Beruf Impresario war. herr Lilienfeld sagte, er kenne die Abresse bes "gnabigen Frauleins" durch den armlosen Runftschüten Stoß. Es sei ihm ju Ohren gekommen, daß sie mit Webster und Forfter in Unstimmigkeiten geraten sei. Da habe er sich gesagt: er wolle sich jedenfalls der Tochter eines guten Freundes nicht vorenthalten. Er hatte nicht nur ihren Bater, sondern auch ihre Mutter gekannt. Und herr Direktor Lilienfeld ging dazu über, Ingigerd sein Bedauern über den Tod ihres Vaters, seines Freundes, auszudruden.

"Fråulein Ingigerd Hahlström," sagte Friedrich, "konnte bis jest aus Gesundheitsrücksichten nicht öffentlich auftreten. Nun haben aber inzwischen Webster und Forster die junge Dame auf eine so krude und rude Weise durch Mittelspersonen und Briefe bedroht, daß sie jest den Entschlußgefaßt hat, bei diesen Leuten keineskalls aufzutreten."—
"Nie!" sagte Ingigerd. "Nimmermehr!"

Friedrich fuhr fort: "Die Gage ist außerdem eine ersbarmliche! Wir haben hier Briefe mit Angeboten, die auf das Dreifache, ja Vierfache gestiegen sind." — "Das ist ganz in der Ordnung!" erklärte Direktor Lilienfeld. "Gestatten Sie, daß ich mit meinem Nat nicht zurückhalte: vorerst möchte ich Sie beruhigen, wenn Sie etwa durch die

Einschüchterungsversuche von Webster und Forster unsicher gemacht fein follten. Der Bertrag mit Ihrem herrn Bater hat namlich, aus verschiedenen Ursachen, feine gesetliche Gultigkeit. Der Zufall hat es mit sich gebracht, baß ich über bie Scheidungsmodalitäten Ihres verstorbenen herrn Vaters und Ihrer Frau Mutter burch beide Parteien und bann durch meinen Bruder, den Nechtsanwalt Ihres verstorbenen Vaters, ziemlich genau unterrichtet bin. Damals sind Sie, mein Fraulein, rechtlich ber Mutter zugesprochen. Ihr Bater hat also, genau genommen, zu Abschluß eines Ber= trages überhaupt fein Recht gehabt. Gie sind gefloben, Sie sind mit Ihrem Papa gegangen, weil Gie Ihrem Papa mit Leib und Seele anhingen, und weil das Ein= vernehmen zwischen Ihnen und Ihrer Frau Mama viel= leicht ein weniger gutes war. Und ich stehe nicht an, zu fagen: Gie taten recht, fehr recht baran! Denn er hat Gie, Ihr Bater, gur großen Runftlerin ausgebilbet."

"Jawohl, ich banke!" lachte unwillfürlich, gegen eine solche Erziehung zur Kunft noch bei der bloßen Erinnerung protestierend, Ingigerd. "Er hat mich jeden geschlagenen Bormittag, während er höchst gemutlich seine Shappfeife rauchte, auf einem Teppich splitterfasernacht Sprünge und Berrenkungen machen lassen. Nachmittags hat er sich ans Klavier geseht, und dann ging die Sache von frischem los."

Der Direktor fuhr fort: "Ihr Bater war darin schlechtersdings großartig. Drei oder vier internationale Stars allerserfter Größe hat er, wenn Sie es mir zu sagen erlauben, auf die Tanzbeine gestellt. Er war der Tanzmeister beider Welten." Der Direktor lachte vielsagend: "Freilich auch noch manches andere Interessante nebenbei. Aber bleiben wir bei der Hauptsache: wenn Sie wollen, ist Ihr Vertrag bei Wehster und Forster bedeutungslos."

"Ich leugne nicht," begann er aufs neue und wandte sich

biesmal besonders gegen Friedrichen um, "ich leugne nicht, daß ich in den Grenzen eines Gentleman auch Geschäfts=mann bin. Und in dieser Eigenschaft gestatte ich mir, an Sie eine Frage zu richten, herr Doktor: besteht bei Ihnen überhaupt noch die Absicht, Ihre Schußbesohlene öffentlich auftreten zu lassen, oder ist vielleicht bei Ihnen und ihr der Entschluß gereift, sich ins private Leben zurückzuziehen?" — "D nein," sagte Ingigerd sehr entschieden.

Friedrich kam sich vor, wie ein Schwertschlucker, der sich von dem Stahl zu befreien nicht gleich imstande ist. "Nein," sagte auch er, "ich wurde zwar wunschen, daß Fräulein Ingigerd überhaupt nicht mehr auftrete, weil sie von zarter Gesundheit ist. Aber sie selbst behauptet, sie brauche die Sensationen. Und wenn ich die Anträge überblicke, die Honorare, die ihr geboten sind, so weiß ich nicht, ob ich ein Recht habe, sie zurückzuhalten."

Der Direktor sagte: "herr Doktor, ich bitte Sie, tun Sie bas nicht! - Ich fant unten bie Ture geoffnet, ich trat ins Haus, ich klopfte an mehrere Turen, niemand gab Untwort, niemand offnete. Endlich gelangte ich bis hierher und hatte bas Glud, am Ziele zu sein. Mein Fraulein, herr Doftor, laffen Gie mich bie Cache mit Bebfter und Forster aussechten, Leuten, die wirkliche Blutsauger sind, und die überdies die Dame beleidigt haben. Denn ich fann Sie versichern, es werden von dort aus fortwahrend Gerüchte der allerniederträchtigsten Art in Umlauf gesetzt." - "Bitte, Namen!" fagte erbleichend Friedrich. "Pft!" -Der Direktor erhob beschwichtigend beide Bande, und es fam Friedrich vor, als ob ber Geschaftsmann biebisch zwinkere. Es war, als wenn ein ploglich aufdringendes, breites Lachen ihm unvermutet allen Geschäftsernst verbarb. "D Gott," rief er, "vielzuviel Ehre! vielzuviel Umftande!" Und ber Mann fab Friedrich nun spnisch mit

runden und großen Augen gerade an. Dann fuhr er fort: "Ich überbiete bei einem Engagement um fünfhundert Mark pro Abend, also zirka hundertundvierzig Dollar, jedes bis jeht erfolgte Angebot, alle Spesen und Kosten außgenommen. Treten Sie in zwei, oder drei, oder vier Tagen auf. Wenn Sie einverstanden sind, können wir gleich zum Anwalt fahren."

Raum zehn Minuten spåter standen Friedrich und Ingigerd mit etwa zwanzig Personen in einem Riesenlift, der sie in den fünften Stock eines Geschäftshauses in der City hinaufführte. Lilienfeld sagte zu Friedrich: "Wenn Sie so etwas noch nicht kennen, werden Sie staunen über die Offize eines gesuchten amerikanischen Rechtsanwalts. Es sind ihrer übrigens zweie: Brown und Samuelson. Aber Brown ist ein Schwachkopf, der andere macht alles."

Gleich barauf standen sie vor Samuelson, bem berühmten New Yorker Rechtsanwalt. In einem Riefensaal, einer Schreibfabrit, wo Damen und herren an Schreibmaschinen arbeiteten, mar fur ben Chef mit holz und blindem Glas ein Raum abgeteilt. Der Mann, nicht fehr groß, hatte schlechte Farbe und trug einen Christusbart. Seine Rleidung war keineswegs neu, eher abgeschabt. Er war überhaupt fein Musterbeispiel amerikanischer Sauberkeit. Man schatte sein Jahreseinkommen in Dollarn nach hunderttausenden. Der Vertrag zwischen Lilienfeld und Ingigerd wurde in fünfzehn Minuten abgeschlossen, ein Vertrag, ber, bei Ingigerde Minderjahrigkeit, beilaufig ebensowenig ale ber mit Webster und Forster rechtsgultig war. Übrigens zeigte sich herr Samuelson, ber mit fehr leifer Stimme sprach, über die Sachlage im Falle hahlstrom Bebster und Forster eingehend informiert. Er lachelte nur fehr geringschätig, als man auf biese herren und ihre Unspruche zu reben kam und fagte: "Bir laffen sie ruhig an uns herankommen."

Als Ingigerd und Friedrich während der Heimfahrt im Cab allein saßen und die vordere Fensterwand geschlossen war, umarmte Friedrich das Mädchen mit Leidenschaft. "Wenn du öffentlich auftrittst, Ingigerd," sagte er, "ich werde wahnsinnig."

Der arme junge Gelehrte begann aufs neue die Pein, die er litt, diesmal unter heißen Umarmungen auszuschütten. Er sagte: "Ich din ein Mensch, der ertrinkt! der noch hier auf gesichertem Boden, wenn du ihm nicht die Hand gibst, ertrinken muß! Du bist stärker als ich! du kannst mich erretten. Die Welt ist mir nichts, was ich verloren habe, war mir nichts, wird mir nie etwas sein, wenn ich dich dafür eintausche."

"Du bist nicht schwach!" sagte Ingigerd. Sie atmete schwer, ihre schmalen Lippen trennten sich. Und wieder lag das furchtbar verführerische Lächeln einer Maske über ihrem bewußtlosen Antlitz verbreitet. Sie hauchte: "Nimm mich! entführe mich."

Sie schwiegen lange, während das Cab auf seinen Gummiradern dahinrollte. Dann sagte Friedrich: "Nun mögen sie lange auf dich warten, Ingigerd. Morgen sind wir bei Peter Schmidt, in Meriden!" Aber sie lachte, ja lachte ihn aus, und er merkte sehr wohl, daß er ihren Körper aber nicht ihre Seele zum Schmelzen gebracht hatte.

Man hielt vor dem Klubhaus. Friedrich brachte Ingigerd bis zur Haustur. Wortlos, mit seiner Erschütterung und Beschämung kämpfend, drückte er ihr die Hand. Wortslos stieg er ins Cab zurück. Dem Kutscher hatte er irgend ein Ziel, was ihm gerade einsiel, angegeben.

Friedrich verkroch sich. Er schämte sich. Sobald er allein saß, nannte er sich in leidenschaftlichster Insbrunft mit den allerverächtlichsten Schimpfnamen. Er nahm

seinen Schlapphut, den er immer noch nicht durch den New Yorker Inlinder ersetzt hatte, vom Kopf, wischte den Schweiß von der Stirn und schlug zugleich mit der Faust dagegen. "Mein armer Vater! in einem Monat werd' ich vielleicht nicht mehr und nicht weniger, als der Zuhälter einer Dirne sein. Man wird mich kennen, mich honorieren. Jeder deutsche Barbier in New York wird erzählen, wer mein Vater ist, von was ich lebe und wem ich nachlause! Ich werde der Pudel, der Uffe, der Gelegenheitsmacher dieses nichtsnutzigen kleinen Balgs und Teusels sein. Die ganze deutsche Kolonie in den kleinen und großen Städten, wo wir auftauchen, wird in mir ein typisches Beispiel dafür sehen, dis zu welchem ekelhaften Grade ein Mitglied des deutschen Abels, dis in welche Kloake ein ehemals tüchtiger Mensch, Mann und Familienvater sinken kann."

In diesem Zustand der Einkehr und der Beschämung ließ Friedrich, während der schnellen Fahrt durch den Broadway, die Blide wie blind an den Häusern entlanggleiten. Plöhlich schnellte er aus der zurückgelehnten, gleichsam verkrochenen Lage empor, weil ihm die Ausschrift, "Hosmann Bar" in die Augen siel. Er sah nach der Uhr und erinnerte sich der auf der "Hamburg" getrossenen Abrede. Es war der Lag und es war die Zeit zwischen zwölf und eins, wo sich die Schiffbrüchigen mit ihren Nettern in der Hosmann Bar nochmals tressen wollten. Das Cab suhr, troß des von Friedrich gegebenen Haltesignals, an der Bar vorbei. Friedrich stieg aus, sohnte ab und war gleich darauf in den bekannten New Yorker Trinkraum eingetreten.

Er sah einen langen Schenktisch, Marmorplatten, Marmorverkleibungen, Messing, Silber, Spiegel, auf benen kein Stäubchen zu entbeden war. Sehr viele blanke, leere Gläser, Gläser mit Strohhalmen, Gläser mit Eisstüdchen. Barkeepers, in tabellose Leinwand gekleibet, besorgten die

verschiedenartigen amerikanischen Drinks, mit einer Gewandtheit, die an Kunst streifte, und einer Gelassenheit, die durch nichts zu storen war.

Die Wand hinter bem Schenktisch hatte bis zu erreichbarer Hohe viele bligende Zapfhähne aus poliertem Metall und Durchgange in die Borrats= und Wirtschafteraume. Darüber war sie mit Bildern behängt. Friedrich sah über den Ropfen der långe der Bar stehenden oder hodenden Leute, die den runden hut ober Bylinder nach hinten ge= geschoben hatten, einen fostlichen weiblichen Aft von Courbet, Schafe von Troyon, eine helle, wolkige Meerlandschaft von Duprés, mehrere ausgesuchte Stude von Charles François Daubignn: eine Dunenlandschaft mit Schafen, eine andere mit doppeltem Vollmond: über dem Horizont und als Spiegelung in einem Tumpel, babei zwei wiederkauende Stiere! - Friedrich sah einen Corot: Baum, Ruh, Baffer, herr= licher Abendhimmel !- Einen Diag: Beiher, alte Birke, Licht= reflere im Baffer! - einen Rouffeau: riefiger Baum im Sturm! - einen Jean François Millet: Topf mit Ruben, Binnloffel, Meffer! - ein dunkles Portrat von Delacroir! - noch einen Courbet: Landschaft, gespachtelt, kompakt in ber Malerei! - einen kleinen Bastien Lepage: Mabchen und Mann im Gras, mit sehr viel Licht! — außerdem viele andere, vorzügliche Bilder. Er war von dem Anblick so ge= bannt, daß er beinahe vergaß, was er eben durchlebt hatte und weshalb er gekommen war.

Da Friedrich die Augen, in fast vollkommener Selbstvergessenheit, auf diese Abelsgalerie französischer Kunst gerichtet hatte, ward er durch eine etwas laute Gruppe von Gasten gestört, die sich durch Seschrei, Gelächter und eine gewisse Zappeligkeit von der Ruhe der übrigen unterschieden. Plöglich wurde ihm eine Hand auf die Schulter gelegt, er erschraf und sah einem Mann in die Augen, dessen bar-

tiger Nopf ihn fremd und gewöhnlich anmutete. Coctails und andere gute Getranke hatten der Gesichtshaut des Mannes einen paonienartigen, ins Blauliche spielenden Ansstrich gegeben. Der Fremde sagte: "Bat is mich denn dat, leiwer Doktor, kennen Sie Kapitan Butor nicht?" Gott ja, das war ja der Kapitan, der Mann, dem Friedrich sein Leben verdankte.

Und nun erkannte er auch die Gruppe, deren Larm ihn beim Betrachten der Malercien gestört hatte. Es war der armlose Artur Stoß, dessen Bursche Bulke etwas abseits saß. Es war Doktor Wilhelm, der Maler Fleischmann, der Maschinist Wendler. Es waren zwei Matrosen vom "Roland", die neue Anzüge und Müßen bekommen hatten. Man hatte sie bereits einem anderen Dampfer zugeteilt.

Friedrich wurde jest laut begrüßt. Artur Stoß sang gerade das alte Lied, wonach er in kurzer Zeit das Reisen aufgeben und sich zur Ruhe setzen werde. Er sprach dabei viel und saut von seiner Frau und schien Wert darauf zu legen, bekannt zu geben, daß er wirklich eine besaß. Seine Erfolge, sagte er, seien diesmal riesenhaft, man habe am Abend vorher das Podium gestürmt und ihn auf den Schultern umhergetragen.

"Nun, Kollege," fragte Doktor Wilhelm, "wie geht's? wie haben Sie Ihre Zeit verbracht?" — "So so la la!" Friedrich zuckte die Achseln. Er wußte selbst nicht, wie ihm diese summarische Abfertigung der inhaltsreichen Zeit über die Lippen kam. Aber seltsamerweise war hier an Land, in der Hofmann Bar, wenig oder nichts von seinem Drange, sich dem Kollegen mitzuteilen, übriggeblieben. "Was macht unsere Kleine?" fragte Wilhelm und lächelte vielsagend. — "Ich weiß nicht," gab Friedrich mit dem Ausdruck fühlen Befremdens zurück. Er fügte hinzu: "Oder wen meinen Sie, lieber Kollege?" Da Friedrich einige solche, etwas

ungelenke Antworten gab, wollte das Gespräch nicht in Gang kommen. Er selbst begriff in den ersten zehn oder fünfzehn Minuten nicht, warum er eigentlich hergekommen war. Außerdem war die Gruppe, peinlicherweise als Zirkel der Geretteten vom "Roland" unter den Gästen der Bar bekannt geworden. Stoß an sich, der Mann ohne Arme, war auffällig. Er selbst trank nicht, aber er hatte die "Spendierhosen" an. Und dieser Umstand hatte Kapitan Butor, den Maschinisten Wendler, den Maler Fleischmann und die Matrosen bewogen, einander kräftig Bescheid zu tun. Auch Doktor Wilhelm ließ sich nicht nötigen.

Er berichtete leisen Tones, daß man für den Maler Fleischmann in der New Yorker Staatszeitung eine Sammlung eröffnet habe und daß ihm schon eine Summe von Dollarn überreicht worden sei, wie sie der arme Kerl wohl noch niemals beisammen gesehen hätte. Nun lachte Friedrich mit Herzlichkeit, denn er begriff, weshalb sich Fleischmann mit einer so großen Entschiedenheit zugleich betrank und gewaltig aufspielte.

"Bas sagen Sie dazu, herr Doktor?" Mit diesen Worten redete Fleischmann Friedrich an, sachte und denunzierte ihm gleichsam die mit Vildern bebeckte Band. "Nu sagen Se mal, nu sehen Se mal! so was nennt sich Kunst! so was wird für Millionen und aber Millionen aus Frankreich bezogen. So was schmiert man den Amerikanern an! Ich wette, wenn einer bei uns nicht besser zeichnet, als der oder der — er wies dabei auf beliebige Vilder," — "dann ist er bei uns, in München, Dresden oder Verlin, schon in der Gipsklasse abgetan."

"Sie haben gang recht," sagte lachend Friedrich.

"Passen Sie auf," schrie Fleischmann, "ich werde den Amerikanern ein Licht aufstecken. Die deutsche Runft...": Aber Friedrich hörte schon nicht mehr bin, nur kam es ihm nach einiger Zeit so vor, als ob Fleischmann inzwischen bie gleichen Worte unzählige Male gemißbraucht hatte.

Friedrich sagte darauf ziemlich ungeniert zu Wilhelm: "Erinnern Sie sich, wie dieser brullende Seehund, dieses wahnwißig lachende Vieh aus den Wellen vor unserem Boote auftauchte?"

Rapitan Butor und Maschinift Bendler, die über irgend etwas furchtbar gelacht hatten, traten mit überlaufenden Auglein herzu, als ob fie die Zeit fur gekommen hielten, nun mit ben beiben Arzten fur einige Augenblide ernst zu sein. "Saben Sie gehort, meine herren," fagte ber Rapitan, "daß bereits von Neufundlands Fischern Trummer und Leichen signalisiert worden sind? Auch Rettungeringe vom "Roland" find gefunden. Die Trummer und die Leichen find angeblich auf einer Sandbank angespult. Diele Saie und sehr viele Bogel treiben sich, wie es heißt, in der Nahe herum. Wilhelm fragte: "Bas meinen Gie, Rapitan: wird nach Ihrer Meinung noch jemand vom "Roland" tot ober lebend zu bergen sein?" Bon ben Lebenden wollte Berr Butor nichts fagen: "Es fonnte ja fein, daß ein und bas andere Boot noch weiter sublich getrieben ware und ruhige Gee getroffen hatte. Nur find fie bann aus bem Rure ber großen Dampfer heraus, und es fann fein, baß sie brei, vier Tage lang fein Schiff treffen. Brade, Trum= mer und Tote werden meift vom Labrador-Strom nach Suben geführt, bis fie ben Golfstrom treffen, ber fie bann nach Nordosten treibt. Wenn sich die Trummer und Leichen mit dem Strome in der Nabe der Uzoren nach Norden wenden, so konnen sie in furzer Zeit einige taufend Gee= meilen nordlich und zwar an der schottischen Rufte sein."

"Dann konnte also," sagte Friedrich, "unser blonder, prachtiger Rapitan boch moglicherweise noch in schottischer Erde, auf einem Kirchhof ber Namenlosen sein Grab finden." "Wir armen Kapitane," sagte Butor, der etwa den Einstruck eines deutschen Pferdebahnkondukteurs machte, "man verlangt von uns, wir sollen, wie unser Herr Jesus Christus, dem Meere und dem Sturm gebieten, und wenn wir das nicht können, so haben wir zwischen ersaufen in See oder gehangen werden an Land die Wahl."

Artur Stoß trat heran: "Konnen Sie sich erinnern, meine herren, als wir fanken, find ba die Schotten geschloffen ge= wefen?" Friedrich fann nach, bann fagte er: "Mein!" - "Ich hatte ben Gindruck ebenfalls," fagte Stoß. "Die herren Matrosen behaupten, davon nichts zu missen. "Wir haben die Befehle ausgeführt, die wir bekommen haben', sagten sie." Maler Fleischmann rief bazwischen: "Die Schotten sind nicht geschlossen gewesen. Ich habe ben Rapitan überhaupt nicht gesehen, weiß also nicht, was für ein Mann er gewesen ift. Die Schotten sind jedenfalls nicht geschlossen gewesen. Ich hatte meinen Plat," erzählte er weiter, "neben einer Familie russischer Auswanderer. Da fühlten wir einen furchtbaren Stoß, ein Scheitern und Splittern, als ware bas Schiff gegen eine Granitklippe angelaufen. Und da brach auch sofort die Panif los. Alle wurden blodfinnig, alle wurden voll= fommen mahnsinnig. Dabei flogen wir burcheinander und mit den Kopfen gegeneinander und gegen die Wand." Er streifte den Armel empor — "da konnen Gie sehen, wie ich zerschunden bin. Nämlich, da war eine schwarze Ruffin, die dafur geforgt hatte ... die dafur geforgt hatte, fage ich, daß mir die Zeit bis dahin im allgemeinen nicht lang wurde." — Wilhelm sah Friedrich bedeutsam an. — "Sie ließ mich nicht los! Sie war vom Schreien ganz heiser geworden! Gie pfiff nur noch! Gie hielt mich fest, und wie, sage ich Ihnen, und feuchte nur immer: entweder Sie gehen mit mir zugrunde oder Sie retten mich! Bas

konnt' ich benn tun? Ich mußte ihr wirklich 'n Ding übern Ropf geben."

"Ja, was soll einer tun in solcher Lage?" sagte Maschinist Wendler, "prost, meine Herren!"

"A propos," sagte Stoß, "Herr Doktor von Kammacher, da fällt mir die kleine Hahlström ein. Sie sollten ihr zureden, daß sie mit Webster und Forster sobald wie möglich ins Reine kommt. Wenn Sie das Mädel am Auftreten hindern, so stehen Sie ihr tatsächlich im Licht!" — "Ich?" fragte Friedrich, "was fällt Ihnen ein?" — Unbeirrt suhr der Armlose fort: "Webster und Forster sind sonst sehr anständig, ihr Einfluß und Anhang aber ist unberechenbar! Wehe, wenn man im Vösen mit ihnen zu tun bekommt!" — "Vitte, Herr Stoß, ersparen Sie sich alles weitere. Ich bin für die arme Waise, von der Sie reden, durchaus nicht zum Vormund bestellt."

"Ach was, arme Waise!" sagte Stoß, "There's money in it, sagt der businessman. Vergessen Sie nicht, wir sind hier im Dollarlande."

Friedrich war indigniert. Er hatte Lust, seinen Hut zu nehmen und fortzulaufen. Er konnte nicht mehr begreifen, weshalb er mit diesen Leuten zusammenkam. Um abzulenken und einige Bosheit und schlechte Laune loszuwerden, allerdings auch aus einem edleren Grunde, sing er plößlich von dem Dienstmädchen Rosa zu sprechen an und rügte, daß man von dieser Person so wenig hermache. Es würde ihm viel wichtiger sein, für diese, als für irgend eine andere Frauensperson etwas zu tun. Er sei kein Händler. Er sei kein Schacherer. Aber wenn man Gelder gesammelt habe, und nicht für Nosa gesammelt habe, so habe man für eine wirkliche Heldin des "Roland" eben nichts getan. — "Wieso? wieso?" fragte Fleischmann erschrocken und mit einer gewissen Rüdigkeit. Ihn traf der Gedanke, daß man vielleicht

eine Teilung seines Naubes beabsichtigen könnte. Bei diesen Worten trat Bulke heran: "Erinnern Sie sich, herr Fleischmann: Rosa hat Sie zuerst gesehen! wo Nosa nicht war und Sie aus dem Wasser gezogen hätte — das Frauenzimmer ist bärenstark! — von uns anderen hätten Sie eher noch eins mit dem Ruder über den Kopf gestriegt." — "Was Sie sagen, Sie Schöps," sagte Fleischmann zurückziehend, "is ja richtiger Bledsinn! keene Uhnung." Dann wandte er sich gegen die Vilderwand und sagte mit bezug auf einen der wundervollen Daubignys: "Wees Gott, ich sehe in einen fort die beeden schauberhaften, mondsichtigen Ochsen an." Friedrich zahlte, empsfahl sich und ging seiner Wege.

Den Vorschlag ber anderen, gemeinsam zu frühstücken, hatte er für sein Teil, so höslich als es ihm irgend möglich war, abgelehnt.

Juf der Straße fragte er sich, warum er eigentlich so wenig Humor habe. Was konnten diese harmlosen Leute das für, daß er in einem Zustand der Überreizung war. Es lag in Friedrichens Art, sobald er ein Unrecht eingesehen hatte, es möglichst sogleich wieder gutzumachen. Deshald kehrte er um, als er mit sich im reinen war, in der Absicht, das Frühstück seiner Unglücks und Glücksgenossen nun doch noch mitzumachen.

Er brauchte Minuten, ehe vor seinen Augen die Pforte der Hofmann Bar wieder auftauchte. Wie immer war der Broadway beseht, und zwei endlose, von kurzen Zwischenräumen unterbrochene Reihen der gelben Wagen der Drahtseilbahn fuhren aneinander vorüber. Die Luft war kalt. Der Lärm war groß, und in diesen Lärm sah Friedrich eben die Genossen seines Schiffbruchs aus der

Bar heraustreten. Im Begriff, mit der Hand zu winken, glitt er aus. Irgend ein Obstfern oder eine Apfelschale auf dem nassen Trottoir war die Ursache. In diesem Augensblick rief eine Stimme: "Fallen Sie nicht, herr Doktor. How do you do?" Friedrich stand wieder fest, und sah eine stattliche, schöne Dame, die verschleiert war, ein Pelzbarett und ein Pelziäcken trug und in der er langsam Miß Burns wiedererkannte.

"Herr Doktor, ich habe Glud," sagte sie, "benn ich komme sehr selten in diese Gegend und habe nur gerade heut', weil ich hier in der Nähe etwas kaufen muß, diesen Umweg zu meinem Restaurant gemacht. Wären Sie übrigens nicht gestolpert, würde ich Sie gar nicht bemerkt haben. Außerzdem hat mich heute eine junge Dame, die Sie kennen, Fräulein Hahlström, die Herr Franck ins Rittersche Atelier brachte, länger als sonst dort zurückgehalten."

"Sie speisen allein, Miß Burns?" fragte Friedrich. "Ja! ich speise allein," sagte sie, "aber wundert Sie das?" — "Nein, gar nicht," beeilte er sich zu versichern. "Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas dagegen håtten, wenn ich mit Ihnen fruhstuckte?" — "Aber nein, herr Dokstor, es freut mich sehr."

Das stattliche Paar wurde im Weiterschreiten von den Passanten viel beachtet. "Darf ich Sie bitten," sagte Friedzich, "nur einen Augenblick stehen zu bleiben. Eben steigen nämlich dort Leute, die durch Gottes unerforschlichen Ratsschluß teils meine Retter geworden, teils mit mir errettet worden sind, in einen Straßenbahnwagen ein. Ich mochte den Herren nicht nochmals begegnen."

Friedrich fuhr fort. Die gefürchtete Gruppe war gegen Brooklyn davongerollt: "Ich segne den himmel, Miß Burns..." Er stockte. — Sie lachte und sagte: "Sie meinen, weil Sie von diesen herren im Straßenbahnwagen

gerettet worden sind?" - "Nein, daß ich Gie getroffen und daß Gie mich vor biefen herren gerettet haben. Ich gebe zu, ich bin undankbar. Aber da ist ein Rapitan. Als ich sein Schiff über ben Dzean heranschweben und heranstampfen sah, und ihn, oben auf der Rommandobrude, da war er, wenn schon kein Erzengel, so doch wirklich ein Werkzeug Gottes. Er war nicht mehr irgend ein Mensch, sondern er war der Mensch! der rettende Gottmensch! und außer ihm gab es feinen. Meine Seele und unsere Seelen schrien ihn, ja beteten ihn an! hier ift er ein guter, braver, platter, fleiner, langweiliger Spießer geworden. Den armlosen Stoß, bessen lebhafter Geist mahrend ber Seereise eine Wohltat mar, verflacht die Pflicht, die den Kapitan Butor vertieft. Da ift ber Schiffsarzt, mein guter Rollege: Ich war ganz verblufft, zu erleben, wie unausgiebig er eigentlich ift. Nichts bindet uns mehr, nachdem bas Band bes Schiffsbords nicht mehr vorhanden ift." Friedrich sprach, wie wenn eine Schleuse geoffnet mare.

Er sagte: "Bas mich heute besonders erschreckt hat, ist die Tatsache, daß ein Mensch einen Eichbaum restlos versdauen kann. Bas mich betrifft, ich ertappe mich immers während darauf, wie ich die Tatsache des Unterganges dieses Riesendampfers, den ich bis in alle Winkel gekannt habe, bezweifle. Ich habe da etwas gesehen, aber ich bin so unsendlich ferne davon, daß es meinem ganzen Wesen noch immer nicht eigentlich faßlich ist. Ich sühle jest erst das riesige Schiff in meiner Seele lebendig werden. Drei, viers, fünfmal am Tag wiederholt es in meiner Seele den Untergang. Heute nacht suhr ich auf, verzeihen Sie, wirklich in kaltem Schweiß gebadet, von infernalischem Klingeln geweckt, und der Wirrwarr und das Getute der Notsignale und die blutigen Fraßen und menschlichen Glieder, die um mich her schwammen, waren reichlich grauenvoll.

"Ihre Freunde," sagte lachend Miß Eva Burns, "mussen sich wirklich sehr schlecht aufgeführt haben, wie mir scheint." Das konnte Friedrich nun nicht bestätigen. Er sagte nur immer wieder: "Sie haben das Schiff mit allem Holz und Eisen und allem Leben darin, mit den Zähnen zermalmt und spurlos hinuntergeschlungen."

Das Paar war vor der Tür einer kleinen Gastwirtschaft angelangt. Miß Eva sagte: "Wenn Sie jest wirklich mit mir frühstücken wollen, herr Doktor, so dürfen Sie in Ihren Unsprüchen nicht etwa auf der höhe von Mister Ritter stehn." Sie traten ein und waren in einem niedrigen Stübchen, das eine Diele aus roten Fliesen und verstäselte Decke und Wände hatte. Der kleine Raum, sauber gehalten, war von einem Publikum kleiner Leute besucht: deutschen Barbieren, Kutschern und Geschäftsangestellten, die hier Getränke an der Bar und ein billiges Frühstück vorsanden. Der Wirt hatte eine kleine Sammlung von Sportsbildern aufgehängt: namhafte Jockeis mit ihren Pferden, Kettensprenger, Brückenspringer und anderes mehr. Der Mann sah aus, als ob er am späten Abend und nachts mit einem ganz anderen Publikum zu tun hätte.

Friedrich litt noch immer an einer gewissen Wohlerzogenheit. Deshalb war er heimlich erstaunt, daß sich Eva Burns
in ein solches Lokal wagte. Der Wirt erschien und sagte
auf Englisch mit unverändertem maskenhaftem Ernst:
"Sie kommen spåt, Miß Burns. Haben Sie Havarie
gehabt?" Lebhaft und aufgeräumt gab sie zur Antwort:
"Not a bit of it, Mister Brown, I am always alright!"
Dann bat sie um ihr gewöhnliches Lunch und meinte, was
den Herrn beträse, so würde er wahrscheinlich damit nicht
zufrieden sein. Hoffentlich habe Mister Brown für ihn
etwas Bessers in der Hinterhand. Friedrich wünschte
indessen, das gleiche zu speisen.

"Dh," sagte sie, als der Wirt gegangen war, "ich warne Sie! Ich glaube wirklich nicht, baß Sie mit meiner Diat einverstanden sein werden. Ich esse niemals Fleisch. Sie sind sicherlich "Bieischfresser". Friedrich lachte: "Wir Arzte," fagte er, "kommen auch immer mehr ab von der Fleischdiat." — "Ich finde es scheußlich," sagte sie, "Fleisch zu essen! Ich habe ein schönes huhn im Garten, ich sehe es alle Tage, und nachher schneide ich ihm die Gurgel durch und fresse es auf. Wir haben als Kinder ein Pony gehabt: schließlich ist es erschlagen worden, und die Leute in East-End haben es aufgegessen. Viele Leute effen gern Pferdefleisch." - Sie zog ihre langen schwedischen Sandschuhe von den Sanden, ohne sie aber vom Urm zu streifen. — "Aber das schlimmste ist dieses furchtbare fortgesetzte Blutvergießen, mas zur Erhaltung der menschlichen Fleischfresser notwendig ist! diese Riesenschlachthäuser von Chikago, wo der maschinen= mäßige Massenmord unschuldiger Tiere fortwährend im Gange ift! Man kann ohne Fleisch leben! man braucht nicht Fleisch effen."

Alles das sagte sie in einem humoristisch gefärbten Ernst, und zwar auf gut Deutsch, nur mit etwas zu dicker Zunge.

Friedrich sagte, wie er aus manchen Gründen in seiner Unsicht über diese Frage noch schwankend sei. Er selbst könne übrigens ohne Fleischnahrung auskommen. Wenn er nur sein Entrecote zu Mittag und sein Noastbeef zum Abend håtte, so sei er zufrieden und brauche nicht mehr. Sie war verdutzt und brach dann über den harmlosen Scherz in herzliches Lachen aus.

"Sie sind ein Arzt," rief sie. "Ihr Arzte seid alle Tier= qualer!" — "Sie meinen die Vivisektion?" — "Jawohl, ich meine die Vivisektion! Es ist eine Schande, es ist eine Sunde durch die Jahrtausende! Es ist eine schreckliche Sundenschuld, wie man Tiere, bloß um irgend einem gleich= gultigen Menschen bas Leben zu verlängern, kaltblutig und grausam zu Tobe qualt."

Friedrich wurde ein wenig still, denn er war zu sehr Mann der Wissenschaft, um hierin mit seiner Tischgenossin einig zu sein. Sie spurte das wohl und sagte darauf: "Ihr deutschen Arzte seid schreckliche Menschen. Wenn ich in Berlin bin, habe ich immer Angst, daß ich sterben und dann in eure schrecklichen Anatomien geschafft werden könnte."

"Ah, Sie waren schon in Berlin, Miß Burns?" fragte Friedrich. — "D naturlich, herr Doktor, ich war überall."

Nun brachte ber Wirt das Frühstück herein, das in gebackenen Kartoffeln, Grünkohl und Spiegeleiern bestand, und das Friedrichen sonst kaum genügt hätte. Aber jetzt aß er mit Appetit und trank dazu, ebenso wie Miß Eva, das obligate amerikanische Eiswasser.

Die Unterhaltung ber Dame war ungezwungen und von natürlicher Lebhaftigkeit. Sie hatte bemerkt, wie sehr bas Ereignis der Schiffskatastrophe noch in Friedrich leben- big war, und hatte, eingedenk der Mahnung von Peter Schmidt, das Gespräch gestissentlich abgelenkt. Friedrich, der, wegen seiner Außerungen über den Kreis der Schicksalsgenossen, mit sich unzufrieden war, versuchte mehrmals darauf zurückzukommen, wie denn überhaupt etwas Boherendes und heimlich Gequältes in seiner Art, sich zu äußern, lag.

Er sagte: "Man spricht von einer dem Weltplane immanenten Gerechtigkeit. Warum ist aber eine solche armliche Zufallsauswahl von Menschen gerettet worden, während so viele, und darunter, von diesem unvergeßlichen Kapitan von Kessel angefangen, die ganze ausgesucht prächtige Mannschaft des "Roland", ertrunken sind? Und weshalb und zu welchem Zweck bin ich selber gerettet worden?"

Sie sagte: "herr Doktor, gestern waren Sie ein ganz

anderer Mann. Sie waren erleuchtet: heut' sind Sie verfinstert! Ich sinde, daß Sie unrecht haben, nicht einsach dankbar gegen Ihr gutes Geschick zu sein. Meiner Anssicht nach sind Sie weder für die Qualität der Geretteten, noch für die eigene Rettung, noch für die Zahl der Untergegangenen verantwortlich. Der Schöpfungsplan ist ohne Sie entworsen und durchgesührt, und so, wie er eben ist, muß man ihn hinnehmen. Das Leben hinnehmen ist doch die einzige Kunst, deren Übung auf die Dauer wirklich nühlich ist."

"Sie haben recht," sagte Friedrich, "nur bin ich ein Mann und habe von Haus aus einen höchst überslüssigen Trieb, weniger zur praktischen, als zur ideellen Aktivität mitbeskommen. Die Welt ist aus den Fugen, sagt Ihr dänischer Engländer Hamlet. Schmach und Gram, daß ich herab sie einzurenken kam. Ich kann mir diesen unbegreislichen Größenwahn noch immer nicht abgewöhnen. Dazu kommt noch bei jedem braven Deutschen, der auf sich hält, das Faustische. Habe nun ach, Philosophie, Juristerei und Medizin... und so fort. Da ist man in jeder Beziehung enttäuscht, und da möchte man sich dem Teusel verschreiben, desse erstes Medikament dann sonderbarerweise meistens ein blondes Gretchen oder mindestens etwas Ahnliches ist."

Die Dame schwieg, und Friedrich sah sich genotigt fort= zufahren.

"Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert," sagte er, "über die sonderbaren Schicksale eines ideologischen Bankrotteurs etwas Näheres zu erfahren."

Sie lachte und sagte: "Eines Bankrotteurs? Dafur halt' ich Sie nicht! Aber alles, was Sie angeht und was Sie mir mitteilen wollen, interessiert mich natürlich."

"Schon," sagte Friedrich, "wir wollen sehen, ob Sie recht haben. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der bis

zum dreißigsten Jahre immer auf falschen Begen gewesen ist. Ober wenigstens hat die Reise auf jedem dieser Bege immer sehr bald durch Achsenbruch oder Beinbruch ein Ende genommen. Es ist ja auch nur ein Bunder, daß ich diesmal dem wirklichen Schiffbruch entgangen bin. Dennoch glaube ich, mein Schiff ist gescheitert und ich mit ihm! oder wir sind noch mitten im Scheitern. Denn ich sehe fein Land! Irgend etwas sest Begründetes sehe ich nicht.

Bis zum gehnten Jahr war ich in einer Rabettenanstalt. Ich bekam Selbstmordneigung und erlitt Strafen wegen Widersetlichkeit. Ich konnte keinen Reiz darin finden, mich fur eine funftige, große Schlächterei vorbereitet zu feben. Da nahm mich mein Vater heraus, obgleich er bamit seine Lieblingeibee mit mir, benn er ist mit Leib und Seele Soldat, aufgeben mußte. Ich absolvierte bann bas viel= befehdete, humanistische Gymnasium. Ich wurde Urzt, und, weil ich barüber hinaus miffenschaftliche Intereffen hatte, legte ich mich auf Bakteriologie. Nun, Achsenbruch! Beinbruch! Die Sache ift abgetan! Ich werde in Diesen Fachern kaum noch arbeiten. - Ich trat in die Ehe. Ich hatte mir diese ganze Angelegenheit vorher sozusagen funftlerisch aufgebaut: ein Saus, ein Gartchen, ein braves Beib, Kinder, die ich auf neue, freie und bessere Urt und Beise erziehen wollte, als es üblich ist. Dazu Praxis in einem bedürftigen Landbezirk, da ich der Ansicht war, ich könne bort mehr als in Berlin W von wirklichem Nugen sein. Aber Junge, bieß es, bei beinem Familien= namen, beine Nevenuen in Berlin konnten bie zwanzig, breißig=, vierzigfachen sein! Meine gute Frau wollte par= tout feine Kinder haben! Bon bem Augenblick an, wo Aussicht mar, bis zur Geburt, gab es verzweifelte Auftritte, bas Leben murde zur Solle fur uns. Wir haben nicht selten, meine Frau und ich, anstatt zu schlafen, die

Nachte durch debattiert. Meine Aufgabe bestand in gutem Bureben, Troften, laut und leise, heftig und fanft, wild und gartlich, mit allen erdenklichen Argumenten! - Auch ihre Mutter verstand mich nicht. Meine Frau war ent= tauscht, ihre Mutter enttauscht, weil sie in der Urt, wie ich einer großen Karriere aus bem Wege ging, nur bas Gebaren eines Verrudten zu sehen vermochten. Dazu kam, ich weiß nicht, ob das in allen jungen Ehen das gleiche ist, daß wir schon jedesmal, bevor noch das Rind geboren war, über die einzelnen Punkte seiner Erziehung bas Streiten bekamen. Wir stritten, ob wir ben Rnaben, wie ich wollte, im haus, oder wie meine Frau wollte, in der öffentlichen Schule erziehen laffen follten. Dber ich fagte: das Mådchen bekommt Turnunterricht! meine Frau: es bekommt keinen Turnunterricht! Das Madchen war aber noch gar nicht geboren. Wir stritten so, daß wir einander mit Scheidung und Selbstmord drohten. Meine Frau schloß sich ein! Ich prügelte gegen die Tur, weil ich in Angst war und Schlimmes befürchtete. Dann gab es Berfohnungen! Und die Folgen solcher Versöhnungen vermehrten dann wieder das nervose Elend in unserer hauslichkeit. Eines Tages mußt' ich die Schwiegermama vor die Ture seten. Es war ein Mittel, um Ruhe zu schaffen. Meine Frau sah das schließlich selber ein. Überhaupt, wir liebten einander und hatten, trot allem, die besten Absichten. Wir haben drei Kinder: Abrecht, Bernhard und Annemarie. Sie find in drei Jahren, also schnell nacheinander gekommen. Diese Geburten haben die nervose Disposition meiner Frau zur Krisis gebracht. Schon nachdem Albrecht geboren war, hatte sie einen Anfall von Melancholie. Die Schwiegermama mußte mir zugeben, daß sie die gleichen Unfälle schon als Kind gehabt hatte. Nach der letten Geburt reiste ich mit meiner Frau auf zwei Monate nach Italien.

Es war eine schone Zeit, und ihr Gemut schien sich wirklich unter bem "gludlichen himmel Staliens" aufzuheitern. Aber die Krankheit schritt in der Stille fort. Ich bin einund= dreißig Jahre alt und acht Jahre verheiratet. Mein altester Junge ist sieben Jahr. Es ift jest" - Friedrich fann nach - "es war ungefahr, wir haben jest Unfang Februar, Mitte Oktober vorigen Jahres, als ich meine Frau in ihrem Bimmer barüber betraf, wie sie einen nicht gerade billigen Moire feibenen Stoff, ben wir in Burich gekauft hatten und ber långer als vier Jahre in ihren Schüben gelegen hatte, in lauter kleine Flickflecken zerschnitt. Ich sehe noch ben roten Stoff, soweit er noch nicht zerschnitten war, und ben loderen Berg von Fliden, ber auf ber Erbe lag. Ich sagte: Angele, was machst du da? — Und da merkte ich, was die Uhr geschlagen hatte! - Dennoch trug ich mich eine Zeitlang mit hoffnungen. Eines Nachts aber wachte ich auf und sah bas Gesicht meiner Frau mit einem Ausdruck der Abwesenheit dicht über mir. Dabei fühlte ich etwas an meiner Rehle. Sie hatte mir bieselbe Schere, mit ber sie ben Stoff zerschnitten hatte, an bie Gurgel gefett. Dabei fagte fie: , Romm, Friedrich, gieb bich an, wir muffen beide in einen Sarg von Lindenholz schlafen gehn.

Nun mußte ich ihre und meine Verwandten zusammenberufen. Schließlich lag Gefahr für die Kinder vor, wenn auch ich mich zu schüßen gewußt hätte. — Sie sehen also," schloß Friedrich, "daß ich auf dem Wege der Ehe auch nicht weit mit meinem Talent gekommen bin. Ich will alles und nichts! Ich kann alles und nichts. Mein Geist ist zugleich überladen worden und leer geblieben."

Miß Eva Burns sagte einfach: "Da haben Sie in der Lat etwas Schweres durchgemacht."

"Ja," sagte Friedrich, "Sie haben jedoch nur bann recht,

Miß Burns, wenn Sie die Gegenwartsform an Stelle der Vergangenheitsform seßen, und wenn Sie erst ganz ermessen, wodurch dieser Fall noch verwickelter wird. Die Frage ist: habe ich Schuld an dem Verlauf, den das Gemütsleiden meiner Frau genommen hat, oder aber darf ich mich freisprechen? Ich kann nur sagen, das Versahren über diesen Fall, wo ich selber Angeklagter, Kläger und Richter bin, ist im Gange, und es ist einstweilen keine letzte Entscheidung abzusehen.

Finden Sie nun einen Sinn darin, Miß Burns, daß gerade mich der Atlantische Dzean nicht hat haben gewollt? Oder, daß ich, wie ein Berrückter, um mein nacktes Dasein gekämpft habe? daß ich einige Unglückliche, die unser Boot zum Kentern bringen wollten, mit dem Ruder über die Köpfe schlug, so daß sie lautlos und spurlos untertauchten? Ist es nicht eine Gemeinheit, daß ich mich noch immer ans Leben klammere und alles andere lieber tue, als dies gänzlich verpfuschte Dasein aufzugeben?"

Alles dieses hatte Friedrich bleich, erregt, übrigens aber im Tone leichter Konversation gesprochen. Die abgegessenen Teller hatte der Wirt schon vor längerer Zeit beiseite gesbracht. Miß Eva sagte, vielleicht um eine peinliche Antwort zu umgehen: "Wir nehmen doch hier noch Kaffee, Herr Doktor?" — "Alles, was Sie wünschen, heut' oder morgen und immer, solange ich Ihnen nicht lästig din. Aber Sie haben an mir einen tristen Gesellschafter. Es gibt nicht zum zweitenmal einen so dummen und kleinen Egoismus, als der ist, mit dem ich behaftet din. Denken Sie sich, meine Frau befaßt sich in der Anstalt, in der sie jest ist, damit, sich immersort ihre eigene Sündhaftigkeit, Unwürdigkeit, Schlechtigkeit und Nichtigkeit zu beweisen. Weil sie so unz würdig ist, wie sie sagt, und weil ich so groß, edel und bewundernswürdig vor ihr dastehe, deshalb muß man sie

ståndig bewachen, damit sie sich nicht, wie man sagt, ein Leides tut. Ift das nicht ein sehr hubsches Bewußtsein für mich? und darf ich mich da nicht wirklich stolz fühlen?"

Miß Burns aber sagte: "Ich habe gar nicht gewußt, daß in einem so fraftigen Manne, verzeihen Sie, ein so kleines, zitterndes Seelchen sitt. Was Sie jett zu tun haben, ist, meiner Unsicht nach, nur das: nach Möglichkeit diese ganze Vergangenheit zuzudecen. Etwas Uhnliches muffen wir alle tun, um fur das Leben tüchtig zu sein."

"Nein," sagte Friedrich, ich bin vollkommen untüchtig. In diesem Augenblick ist mir wohl, weil ich mich einem Menschen gegenüberbefinde, dem ich aus irgend einem Grunde über mich reinen Bein — verzeihen Sie, euphemissisch ausgebrückt — einschenken kann."

"Sie mußten sich konzentrieren, Sie mußten arbeiten," sagte Miß Burns. "Sie mußten womoglich bis zur absoluten übermudung körperlich tatig sein."

"Dh, meine Verehrte," rief Friedrich, "wie überschäßen Sie mich. Arbeit? Dazu braucht man Vertrauen und Lust: beides hab' ich verloren. Und wenn ich hier sitze, in einem Lande, das durch die mächtigsten Willenskräfte des europäischen Menschen in Besitz genommen ist, so sitze ich hier, und das ist der Punkt, der die meisten Menschen von heut' von den Menschen von damals unterscheidet, weil ich Ruder und Steuer verloren habe und mein letztes bischen Selbstbestimmung floten gegangen ist."

Der Kaffee kam, und Friedrich sowie Miß Burns ruhrten schweigend die Loffel darin.

Dann fragte Miß Burns: "Wodurch ift Ihnen benn, wie Sie sagen, Ihre Selbstbestimmung verloren gegangen?"

"Theridium triste," sagte Friedrich und gedachte plotisch bes Beispiels ber Galgenspinne, bas Doktor Wilhelm in bezug auf Ingigerd gebraucht hatte, und bas er jest im größeren Sinn, auf bas Verfahren bes Schidfals anwendete. Naturlich verstand Miß Burns ihn nicht. Aber Friedrich brach ab und wollte sich, als sie ihn deshalb um Auskunft bat, nicht erklaren. Und ebenso schnell und bereit zog die Dame ihre Frage zurud und fagte, fie fande es richtig und gut, wenn er von seiner mit deutschem Tieffinn geführten Unterhaltung mehr in ihre Sphare, die Sphare eines oberflachlicheren Menschen, überginge. Un diese Bemerkungen schloß sie den Rat: wenn er auch noch so scharf mit sich ins Gericht gehe, weil er so viele verschiedene Wege nicht zu Ende gegangen sei, so musse er boch getrost einen neuen betreten und sich womöglich auf etwas beschränken, wobei hand, Auge und Ropf gleichermaßen gefesselt waren. Mit einem Wort, er folle kommen und mit seiner alten Liebe, der Bildhauerei, einen Versuch machen. Vielleicht wurde er in einigen Monaten der Meister einer Madonna aus polychromiertem holz geworden sein.

Friedrich sagte: "Sie täuschen sich, ich bin ein Schaumschläger. Lassen Sie mir die Illusion, wonach ein großer Künstler in mir auf den Augenblick der Befreiung harrt. Biel eher sollte ich vielleicht Mister Ritters Kutscher, Kammerdiener, oder Geschäftsführer sein."

worgeholt, sie litt nicht, daß Friedrich für sie bezahlte, und beibe traten wieder auf die belebte Straße hinaus. Ebenso wie früher erregte das Paar, wo es erschien, Aufmerksamkeit. "Zum Donnerwetter," sagte Friedrich, der im lärmenden Treiben der Straße wieder ein anderer geworden war, "was habe ich eigentlich alles geschwaßt, Miß Burns? Ich habe Ihre Geduld mißbraucht und Sie auf scheußliche Weise gelangweilt?" — "O nein,"

sagte sie, "an solche Gespräche bin ich gewöhnt. Ich verkehre seit vielen Jahren mit Künstlern." — "Damit wollen Sie hoffentlich doch nicht über meine Wahrhaftigkeit den Stad brechen, Miß Burns?" fragte ein wenig erschrocken, Friedrich. — "Nein, aber ich glaube nicht," sagte sie ruhig und mit einer beinahe mannlichen Festigkeit, "daß die Natur, wenn sie uns einmal durch etwas leiden macht, uns durch dasselbe Etwas immer wieder leiden zu machen beabsichtigt. Zwischen zwei Tage, scheint mir, ist, nicht ohne Absicht des Schöpfers, immer und überall für den Menschen die Nacht und der Schlaf gesett."

"Nicht immer und überall," meinte Friedrich, und dachte baran, mit welcher Mühe er sich in ben vergangenen Nächten einige Stunden Schlafs erobert hatte. Un einer Straffen= freuzung stand Mig Eva still, um eine Tramway zu er= warten, die sie wieder ins Atelier bringen sollte. "Seben Sie das," sagte Friedrich zu ihr und wies auf sechs voll= ståndig gleiche Riesenplakate, die alle in schreienden Farben Marah, bas Opfer ber Spinne, barftellen sollten. Ein gruner Streifen mar ichrag über jedes Plakat geklebt, worauf man las, die Tanzerin sei bis jett noch burch die Folgen bes Schiffbruchs am Auftreten verhindert, werbe aber am morgigen Tage bei Webster und Forster sich vor dem amerikanischen Publikum zum erstenmal produzieren. Über biefen Plakaten war an berfelben Brandmauer Artur Stoß in ganger Figur, überlebens= groß, sechs= bis achtmal abgebildet.

"Die Kleine hat Mister Kitter für übermorgen früh zur Probe in ein Theater auf der Fisth Avenue geladen. Das ist doch nicht Webster und Forster!" sagte Miß Vurns. Friedrich erklärte ihr, was sich inzwischen begeben hatte. Die in Aussicht stehende Probe war dagegen für ihn selbst eine Neuigkeit. Er sagte leichthin: "Ich habe eigentlich nur

Mitleid mit diesem Madchen." Er schloß, "ich hatte ben innigen Wunsch, Miß Burns, Sie möchten sich dieses armen, leitungslosen Geschöpfes etwas annehmen." — "Auf Wiederssehen, kommen Sie so bald als möglich ins Atelier arbeiten," sagte Miß Burns, in den Straßenbahnwagen einsteigend.

Nachdem Miß Eva Burns von dem Strome des New Yorker Verkehrs fortgerissen worden war, hatte Friedrich seltsamerweise eine Empfindung von Verlassenheit. "Ich werde," sagte er sich, "selbst auf die Gefahr hin, mein Mißgeschick durch Lächerlichkeit zu krönen, mich morgen in Ritters Utelier verfügen, meine Hände in den Tonkasten vergraben und mein Leben aus einem feuchten Erdenkloß gleichsam von Grund aus neu zu bilden versuchen."

egen zehn Uhr am nächsten Morgen, hatte Ritter Friedrichen bereits in seinem Atelier willkommen gesheißen. Er erhielt einen kleinen Arbeitsraum, dessen Türnach der Werkstatt von Miß Burns offen stand.

Friedrich nahm nun zwar zum erstenmal jenen vielbedeutenden feuchten Ton in die Hand, aus dem Götter Menschen, dafür aber auch die Menschen umso mehr Götter gebildet haben, aber er hatte schon in Rom manchem befreundeten Bildhauer auf die Finger gesehen, so daß ihm die Arbeit, zum eigenen Staunen und zur Verwunderung von Miß Vurns, leicht vonstatten ging. Natürlich halfen ihm dabei auch seine anatomischen Kenntnisse. Als er drei Stunden hintereinander mit heraufgestreiften Hemdsärmeln sieberhaft tätig gewesen war, und der Arm eines Muskelmenschen, in großen Zügen deutlich nachgesormt, vor ihm stand, sühlte Friedrich ein ihm völlig neues Gefühl der Befriedigung. Er hatte, solange er arbeitete, ganz vergessen, wer er war und daß er sich in New York befand. Als Willy Snyders,

wie meistens auf seinem Wege von seinem Geschäft zum Lunch, unterwegs Bonifazius Nitter und die Kunst grüßte, kam es Friedrich vor, als würde er in ein ganz anderes, ihm fremdes Leben aufgeweckt und zurückgerufen. Es tat ihm leid, die Arbeit verlassen zu müssen. Er fand, daß die Mittagsmahlzeit eigentlich etwas recht Störendes sei.

Miß Burns sowohl als Willy hatten Friedrich durch Lob stolz gemacht. Als Ritter kam, wurden sie schweigsam und abwartend. Ritter, nachdem er diesen ersten Versuch des Arztes betrachtet hatte, meinte: er habe sicherlich schon öftere Ion in den handen gehabt. Das konnte Friedrich mit gutem Gewissen verneinen. "Mun," meinte Ritter, "bann haben Sie wirklich mit bem Material gewirtschaftet wie jemand, bem die Sache im Blute sist. Nach diesem ersten Versuche erscheint es mir, als ob Sie nur auf den Ton gewartet hatten, und als ob ber Ton nur auf Gie gewartet habe." Friedrich sagte: "Wir wollen sehen!" Er fügte hinzu: Es heiße zwar, aller Unfang fei schwer, aber nach seiner Erfahrung sei es bei ihm eher umgekehrt. So gewinne er meist die erste und zweite Schach-, Stat- ober Billardpartie, mahrend er spater immer verliere. Go sei ihm seine Doktorarbeit, seine erste bakteriologische, und seien ihm seine ersten medizinischen Ruren gut ausgeschlagen. Diesen Behauptungen, an benen immerhin ein Gran Wahrheit war, wollten die Kunstler indessen nicht trauen, und Friedrich verließ das Atelier in einer gefünderen Laune, als ihn je eine seit Jahren überkommen hatte.

Leider schlug sie einigermaßen um, nachdem er im Alubhaus mit Ingigerd Hahlstrom gesprochen hatte. Das Mådchen horte mit Anteillosigkeik, wenn nicht mit Ironie, von seiner neuen Betätigung. Nitter, Willy und Lobkowitz waren heimlich emport über ihre Bemerkungen. Sie verlangte von Friedrich, er musse zu Webster und Forster

gebn und diese Leute veranlassen, eine Anzeige, die sie bei ber Society for the Prevention of Cruelty to Children aus Nache gemacht hatten, zurudzuziehen. Da ihnen ber Dollar-Wert, ber in ber kleinen Schiffbruchigen fteckte, burch beren neuen Vertrag mit Lilienfeld entgangen war, sollte nun wenigstens auch bem Ronkurrenten ein Strich burch feine Rechnung gemacht werben. Ingigerb hatte am Morgen eine erste kleine Probe gehabt. Bur Probe bes nachsten Tages hatte sich bereits ein Vertreter ber Society for the Prevention of Cruelty to Children angemeitet. Sie war naturlich barüber außer sich, benn erstlich wollte sie nun durchaus in New York ihr Licht leuchten lassen und im doppelten Sinne gefeiert, das heißt bedauert und bewundert sein. Ferner wollte sie das in Aussicht stehende Rapital nicht einbußen. Wenn man sie in New York nicht auftreten ließ, so verdarb man ihr das Geschäft fur Amerika.

Gegen ben eisernen Willen ber Kleinen war nicht anzustommen. Mit innerem Ekel, wohl ober übel, mußte Friedrich von Mittag bis Abend für den kleinen Star Läuser= und Handlangerdienste verrichten. Er lief von Webster und Forster zu Lilienseld, von Lilienseld zu den Anwälten Brown und Samuelson, von der Second Avenue nach der Fourth Avenue, von der Fourth Avenue nach der Fifth Avenue, um schließlich bei Mister Barry, dem Vorstand der Society for the Prevention of Cruelty to Children selbst, anzuklopsen. Aber Mister Barry empfing ihn nicht.

Es war ein Gluck, daß der brave Willy Snyders seinem ehemaligen Lehrer in aufopfernder Beise zur Seite blieb und ihm, er hatte sich zu diesem Zweck den Nachmittag über von seinem Bureaudienst freigemacht, die Wege so viel wie möglich ebnete. Sein schnoddriger, derber Humor, seine lustigen Privatissima über New Yorker Verhältnisse halsen Friedrichen über viele unangenehme Augenblicke hinweg.

Es ist für die Besitzer der Paläste in der Fifth Avenue gut, daß ihre Ohren mit Taubheit geschlagen sind. Sonst würde keiner von ihnen zum Genuß seines Daseins gelangen. Man kann sich in Europa nicht vorstellen, von welcher Fülle von Flüchen und Verwünschungen die Umzgebung der Häuser der Goulds, der Vanderbilts und andrer Nabobs versinstert ist. Diese langweiligen Sandsteinz und Marmorpalais werden angesehen, wie auf Jahrmärkten Räsige wilder Tiere, oder wie man Gebäude ansehen würde, die aus den blutigen Judaspfennigen erbaut worden sind, um die, nach der Sage, ein Jünger Jesu den Meister verriet.

Dem allgemeinen Brauche gemäß erging sich benn auch Willy Snybers in höchst respektlosen Außerungen. Ein solcher Brauch ist natürlich in einem Lande, wo es dem Bürger völlig unmöglich ist, irgend jemand für etwas anderes als seinesgleichen anzusehen, und wo eine geheiligte Autorität, ein unterscheidender Nimbus weder für Geld noch für gute Worte zu haben ist. Es gibt dort keine Fürsten, also auch keine Gelbfürsten, sondern nur solche Leute, von denen man sagt, daß sie sich durch Raub, Diebstahl und Betrug einen ungerechten Riesenanteil der allgemeinen, jahraus jahrein fortgesetzen Dollarsischzüge gesichert hätten.

Friedrich war glücklich, als er am folgenden Morgen wieder in der Nähe des Tonkastens und bei seiner Modelliers arbeit stand. Hier konnte er, leidenschaftlich mit Hand und Auge bemüht, seinen vom Lärm New Yorks brummenden Kopf austosen lassen. Er pries sich glücklich, daß er von Grund aus unpraktisch war und den grauenvollen Jahrmarkt, die ewigen Kriechs, Tanzs und Springprozessionen nach dem sakrosankten Dollar nicht mitzumachen brauchte.

Wenn ihm der Atem jenes Treibens das Kleid seiner Seele gleichsam in Fegen riß, so spurte er, die Details des athletischen Armes nachbildend, wie der innere Heilungsprozeß in Gang geriet. Ofters kam Miß Eva herein, um zu betrachten, was er gemacht hatte, und einige Worte mit ihm zu wechseln. Das war ihm lieb, ihre kamerabschaftliche Gegenwart beruhigte, ja beglückte ihn. Und das in sich Veruhende ihres Wesens erregte Friedrichens immerwährende, stille Bewunderung. Als er ihr sagte, welches merkbare Quietiv ihm diese neue Arbeit sei, erklärte sie, wie sie das sehr wohl aus eigener Erfahrung gewußt habe, und meinte, wenn er nicht abspringe, sondern dabeibleibe, werde ihm die Wohltat einer solchen Arbeitsform bald noch tiefer fühlbar sein.

Für zwölf Uhr waren die Künstler von Ingigerd Hahl-ström zur Probe geladen. Man versammelte sich in Miß Evas Atelier, mit einer gewissen Feierlichkeit. Außer Ritter und Lobkowit waren Willy Snyders und der zigeuner= hafte Frank gekommen, ber ein großes Stizzenbuch unterm Urme trug. Da ber himmel hell und die Straffen trocken waren, beschloß die kleine Gesellschaft, der sich naturlich Eva Burns angeschlossen hatte, bis ins Theater ber Fifth Avenue zu Fuß zu gehn. Ritter erzählte Friedrichen unterwegs, daß er sich auf Long Island ein kleines Landhaus baue, aber dieser mußte bereits mehr davon. Es war, wie Willy Snyders Friedrich verraten hatte, ein ziemlich anspruchsvoller Bau, ben ber junge Meister nach eigenen Planen errichten ließ. Ritter sprach davon, wie doch die borische Saule die naturlichste und beshalb edelste aller Saulenformen sei und in jede Umgebung von Grund aus hineinpasse. Darum hatte er sie auch bei seiner Villa vielfach verwandt. Für die Innenräume waren ihm pompejanische Eindrude teilweise maggebend. Er hatte in seinem Sause ein Atrium. Er sprach von einer Brunnenfigur, einem Baffer= speier, ben er über dem quadratischen Wasserbeden anbringen

wollte. Er meinte, die Künstler scien in dieser Beziehung heute erfindungslos. Hier wären die tollsten und lustigsten Möglichkeiten. Er nannte das "Gänsemännchen", das "Männicken Piß" und den "Nürnberger Tugendbrunnen", als naive deutsche Beispiele: aus der Antike den Satyr mit dem Schlauch zu herkulanum und anderes mehr. "Das Wasser," sagte er, "das als bewegtes Element mit dem undeweglichen Kunstwerk verbunden sei, könne rinnen, triefen, stürzen, sprudeln, sprizen, auswärts quellen oder prächtig steigen, es könne glockig zischen oder staubig umherstreiben. Aus dem Schlauche des Satyrs zu herkulanum muß es gegluckt haben."

Bahrend Friedrich neben dem schlanken und elegant gekleideten Bonifazius Ritter ging und in der kalten und sonnigen Luft griechische Phantasien mit ihm durchlebte, pochte sein herz mit großer Gewalt. Es war ihm, wenn es ihm zum Bewußtsein kam, daß er, nach allem was dazwischenlag, Ingigerd Hahlström wiederum ihren Tanz tanzen sehen sollte, als könne er diesem Eindruck nun nicht mehr gewachsen sein.

Das Theater an der Fifth Avenue war finster und leer, als Ritter und sein Gefolge eintraten. Irgend ein junger Mann hatte die Herren ins Parkett geführt. Sie konnten sich hier nur vorwärtstasten. Allmählich trat, nachdem sich ihre Augen gewöhnt hatten, die nächtliche Grotte des Theaterraumes mit seinen Sitzeihen, seinen Rängen und seinem bemalten Plasond hervor. Die Finsternis, die nach Staub und Moder roch, legte sich Friedrichen auf die Brust. Das ganze geräumige Grustzewölbe hatte Vertiefungen, die wie Höhlungen für Särge wirkten und zum Teil mit bleichen Lacken verhängt waren. Die Bühne war, bei aufgezogenem Vorhang, durch abgeblendete Glühlampen schwach erhellt, in einem Umkreis, der größer wurde, je mehr sich

das Auge mit dem schwach verstreuten Licht zu begnügen verstand.

Die Herren, von denen noch keiner einen unbeleuchteten, leeren Theaterraum gesehen hatte, fanden sich auf irgend eine Weise beengt und beklemmt, so daß sie, ohne besonderen Grund, ihr Gespräch zum Flüstern herabdämpften. Es war kein Wunder, daß Friedrichens Herz immer ungebärdiger gegen die Nippen schlug. Aber auch der nicht leicht betretene, immer zum Sarkasmus neigende Willy Snyders rückte die Brille, riß, wie man sagt, Mund und Nase auf, so daß sein schwarzer japanischer Kopf mit diesem Ausdruck der Selbstvergessenheit, als ihn Friedrich streiste, einen heraussordernd komischen Eindruck machte.

Alls nach einer Anzahl spannungsvoller Minuten sich nichts veränderte, wollten die Künstler eben damit beginnen, ihre Seelen durch Fragen zu entlasten, als plöglich die Ruhe durch ein Getrampel unterbrochen und der Bühnenraum vom Lärm einer lauten, etwas gepreßten, keineswegs melodischen Männerstimme erschüttert wurde. Schließlich erfannte man den Impresario Lilienfeld, im Paletot, den hohen hut in den Nacken geschoben, heftig scheltend und mit einem spanischen Kohre fuchtelnd. Diese Entdeckung löste bei den Künstlern einen unwiderstehlichen, nur mit Mühe in den gebotenen Grenzen zu haltenden Lachkrampf aus.

Lilienfelb brüllte. Er rief nach dem Hausmeister. Irgend ein Reinmacheweib, das ihm auf der sonst verddeten Bühne in den Burf gekommen war, wurde von ihm auf geradezu schreckliche Weise niedergedonnert. Wo war der Teppich? Wo war die Musik? Wo war der Lünmel von einem Beleuchter, den man ausdrücklich auf zwölf Uhr bestellt hatte. Das Fräulein, hieß es, stehe hinten im Gang und könne nicht in die Garderobe hinein. Eine Stimme aus dem Parkett, die des jungen Mannes, der die Künstler herein=

geleitet hatte, suchte sich mehrmals durch ein schüchternes "herr Direktor, herr Direktor" bemerklich zu machen. End= lich hatte Lilienfeld, mit ber hand am Dhr an die Rampe tretend, ben Laut biefer Stimme aufgefaßt. Sofort ergoß sich über ben jungen Mann bas einen Augenblick gestaute, jett verdoppelte Donnerwetter. Der Beleuchter kam und wurde nun ebenfalls angeranzt. Drei Leute mit Tamtam, Beden und Flote wurden von einem herrn im Inlinder hereingeschoben. "Bo ist die Blume? Die Blume! Die Blume!" schrie Lilienfeld jest in bas Gruftgewolbe hinein, wo ihm ein zages "ja, ich weiß nicht" von irgendwoher antwortete. Nun verschwand er, immer "Wo ist die Blume? wo ist die Blume?" rufend. "Bo ist die Blume? die Blume! die Blume!" brang es in endlosen Echos bald naber, bald ferner, balb von oben, bald von ber Seite, balb von ber Buhne, bald aus ber letten Parkettreihe ben Runftlern ans Dhr. Ein Umstand, ber ihre Beiterkeit noch mehr anregte.

Es wurde nun eine sonderbare, große, rote Papierblume bei etwas verstärftem Licht, auf die Bühne gebracht. Liliensfeld, der befriedigter wiederkam, war im Gespräch mit den Musikanten begriffen. Er erkundigte sich, ob sie den verlangten Tanz studiert hätten, und schärfte ihnen den Rhythmus ein. Er wünschte alsdann zu hören, was sie zu leisten vermöchten, erhob seinen Rohrstod wie einen Taktstod und sagte befehlend: "Well, begin!"

So begannen denn nun die Musikanten, auch in der neuen Welt jenen aufreizenden Rhythmus, jene teils dumpfe, teils freischende Barbarenmusik, die Friedrichen schon in der alten Welt verfolgt hatte. Er dankte dem Himmel dafür, daß die Dunkelheit seine Erregung verbergen half. Bis hierher war er durch immer dieselben Klänge gelockt, verleitet oder geleitet worden. Welche Absicht hatte dieser sonderbare Ariel nun mit ihm, und in wessen Auftrag handelte er, als

er sein Opfer nicht nur mit inneren Sturmen aufregte, sondern es, in einem wirklichen, furchtbaren Sturm, auf hoher See beinahe zugrunde gehen ließ? Warum hatte er ihm die Stacheln dieser Musik ins Fleisch, ihre unzerreiß- lichen Schlingen um Nacken und Glieder geworfen, und wie kam es, daß sie durchaus ungeschwächt mit ihrer eigenssinnigen Teuselei hier wieder einseste.

Er schlug nicht um sich, er rannte nicht fort und war doch nahe daran, beides zu tun. Es war ihm, als ware sein Ropf dick in dicke Segelleinwand eingewickelt, und als müßte er endlich die aufgezwungene Blindheit loswerden und seinem bizarren und grotesken Gegner — Ariel oder Kaliban! — ins Auge sehn.

Es ist unzweifelhaft, dachte Friedrich, während die Musik ihn qualte und aufreizte, daß die Menschen immer wieder den Wahnsinn suchen und dem Wahnsinn ergeben sind. Und war nicht Bahnwiß bei denen der Anführer, die zuerst bas Unmögliche möglich machten und über die Dzeane gingen, obgleich sie nicht Fisch noch Vogel waren. Es gibt in Stagen in Danemark im Speisesaal eines kleinen Gasthofes eine Sehenswurdigkeit. Dort sind die bemalten Galleon= figuren untergegangener Schiffe, mit beren Trummern sie gelegentlich an Land kamen, aufgestellt. Alle diese holzernen Leute, herren und Damen, mit den bemalten Gesichtern und Rleidern, hat unverkennbar die hand des Wahnsinns berührt. Sie bliden alle nach oben und in die Beite, irgend= wohin, wo sie etwas hinter allem zu sehen scheinen, und schnobern mit ihren Nasen nach Gold oder nach den Gerüchen fremder Gewürze in die Luft. Alle haben sie irgendwie ein Geheimnis entdeckt und den Fuß von der heimischen Erde in die Luft gesetzt, um dort Musionen und Phantasmagorien und der Entdeckung neuer Geheimnisse im Pfadlosen nachzugehen. Von solchen ift das Dorado entdeckt worden.

Solche führten Millionen und Millionen von Menschen in den Untergang.

Und Ingigerd hahlstrom wurde Friedrichen jest wirklich zur versührerischen und extatischen Galleonfigur, während er sie kurz vorher zur bemalten Madonna aus Holz gemacht hatte. Er sah sie jest über dem Wasser an der Spise eines gespenstischen Segelschiffs, schwanenhaft vorgebauscht, mit offenem Mund und weitausgerissenen Augen, während ihr gelbes Haar zu beiden Seiten der Schläsen lotrecht herniedersloß.

Da verstummte der Larm der Musik, und Ingigerd war auf die Buhne getreten.

Sie hatte einen blauen langen Theatermantel umgenommen, unter dem sie bereits im Kostům ihrer Rolle
war. Sie sagte sehr trocken: "Lieber Direktor, ich glaube,
daß es ein bischen dumm ist, meine Nummer, "Marah
oder das Opfer der Spinne" in "Oberons Rache" umzuåndern."— "Meine Liebe," sagte Lilienseld ärgerlich, "überlassen Sie das um Gottes willen mir, ich kenne das hiesige
Publikum. Fangen wir an, meine Liebe! es eilt," schloß
der Mann, und indem er laut in die Hånde flatschte, rief
er den Musikanten zu: "Forwards! Forwards! Ohne
Umstände!"

Wieder begann die Musik, und gleich darauf tanzte Marah herein. Sie glich einer nackten Elfe, die sich schwebend umherbewegte. Wie sie in weiten Kreisen um die noch ungesehene Blume flog, schien sie dann wieder in ihrem golde durchwirkten, durchsichtigen Schleier ein fabelhafter, erotischer Schmetterling. Willy Snyders nannte sie eine Wasserzjungfer! Ritter eine Phalane. Maler Franck hatte sich mit den Augen an der verwandelten Ingigerd festgesaugt.

Jett nun kam jener Augenblick, wo das Madchen mit traumwandlerisch geschlossenen Libern die Blume zu suchen begann. In diesem Suchen lag Unschuld und Lüsternheit. Es trat dabei jenes unendlich feine Zittern hervor, das man in der schwülen Erotik der Nachtfalter beobachtet. Endlich hatte sie an der Blume gerochen und, wie an ihrer jähen Erstarrung zu merken war, die dicke Spinne darauf erblickt.

Bie Friedrich bekannt war, pflegte Ingigerd das Entsfeßen, die Schreckenslähmung und die Flucht nicht immer auf gleiche Weise darzustellen. Heut' bewunderten alle den Wechsel des Ausdrucks auf dem süßen Antlit der Tänzerin, das von Widerwillen, Ekel, Entsehen und Grausen nacheinander bewegt und entstellt wurde. Sie flog, wie gesblasen, bis in den äußersten Lichtkreis zurück.

Die neue Phase bes Tanges begann: Jene, in ber bas Madchen die Spinne fur harmlos hielt und sich wegen der überstandenen Angste auslachte. Dies alles war von unnachahmlicher Grazie, Unschuld und Luftigfeit. Als nun nach einem Zustand wohliger Ruhe bas Spiel mit ben imaginierten Spinnefaben seinen Unfang nahm, freischte eine Parkettur, und ein stattlicher Greis ward hereingeführt. Er trug den Zylinder in der hand, das icharf geprägte Gesicht war bartlos, die ganze Erscheinung zeigte den Gentleman. Der junge Mann, ber ben Fremben geleitet hatte, sturzte bavon, und ber Gentleman, ohne nach vorn zu kommen, hatte sich, wo er war, auf einem Parkettsis Plat geschafft. Aber Lilienfeld erschien, und, indem er sich um den ehrfurchtgebietenden alten Pankee, gewandt wie ein Dhrwurm, herumbewegte, suchte er ihn zu veranlaffen, in ber vordersten Reihe Plat zu nehmen.

Der Herr, Mister Barry, Prasibent ber Society for the Prevention of Cruelty to Children und vieler anderer Organisationen, winkte ab und vertiefte sich in die Vorstelslung. Ingigerd war indessen durch das Quarren der Parketttur, die Ankunft des neuen Zuschauers und das Brummeln

ihres Impresarios bei der Begrüßung aus dem Konzept gebracht worden. "Borwärts, vorwärts!" rief Lilienfeld. Die Kleine aber trat an die Rampe und sagte geärgert: "Bas ist denn sos?" — "Gar nichts, durchaus nichts, meine Berehrte," beteuerte der Direktor voll Ungeduld. Ingigerd rief nach Doktor von Kammacher. Friedrich erschrak, als er seinen Namen erschallen hörte. Es war ihm peinlich, zu Ingigerd an die Rampe zu gehn. Sie beugte sich nieder und trug ihm auf, dem Pavian von der "Societh" auf den Jahn zu fühlen und ihn zu ihren Gunsten zu bearbeiten. Sie sagte: "Wenn ich nicht öffentlich auftreten darf, so springe ich von der Brooksyndrücke, und man kann mich mit der Angel dort suchen, wo mein Bater ist."

Alls Ingigerd unter Zudungen, erdrosselt von den Faben ber Spinne, icheinbar ihr Leben, in Wahrheit ihren Tang beendet hatte, ward Friedrich Mr. Barry vorgestellt. Der alte, redenhafte Nachkomme der Pilgerväter, die mit der Manflower gelandet waren, musterte Friedrich mit einem Blid, der feindlich wie der einer Rate schillerte und fur ben, wie es schien, Dunkelheit nicht vorhanden war. Barry sprach ruhig, aber mas er sagte, hatte nicht gerade ben Un= schein, als ob ein tolerantes Verhalten von ihm zu er= warten ware. "Das Madchen," fagte er nach einigen Auseinandersetzungen Lilienfelds, "ift bereits von ihrem gewissenlosen Bater zu verwerflichen 3meden migbraucht worden." Er außerte ferner: "Die Erziehung bes Rindes ist vernachlässigt: offenbar hat man ihm nicht einmal die gelaufigsten Begriffe von Scham und Unftand beigebracht." Er sette hinzu, mit einer Kalte und einem Sochmut, die jede Gegenerklarung entfrafteten, daß leiber zur Berhinderung folder widerlichen, bas offentliche Sittlichkeitsgefühl fo groblich verletenden Schaustellungen noch immer fein Geset vorhanden sei. Einwande Lilienfelds schien er nicht aufzufassen.

Sein mangelhaftes Englisch erschwerte es Friedrich, einzugreisen. Dennoch hatte er den Zwang, unter dem Ingizgerd sich befand, ihr Brot zu verdienen, zu betonen gewagt, worauschin er aber sogleich mit der kalten Frage: "Sind Sie der Bruder des Midchens?" zum Schweigen gebracht wurde.

Der Präsibent ber Society hatte ben Raum verlassen, und Lilienfeld tobte mit wilden Verwünschungen wider die niederträchtige Heuchelei dieser Pankees und Puritaner. Aber er hatte die ganz bestimmte Uhnung, daß ein Versbot, öffentlich aufzutreten, an Ingigerd Hahlström ergehen werde. Diese verwünschte Suppe hatten ihm Webster und Forster eingebrockt. Ingigerd weinte, als Friedrich sie in der Garderobe abholen wollte, und erging sich in wütens der Heftigkeit. "Das habe ich niemand als Ihnen zu versdanken," sagte sie, "warum konnten Sie mich denn nicht, wie Stoß mir riet und wie jeder mir riet, am ersten Tage auftreten lassen?"

Friedrich war angeekelt. Mr. Barrys Erscheinung hatte ihm die Gestalt seines Baters ins Gedächtnis gerufen: Wennsgleich er seine Ansichten niemals in der Form von Mr. Barry geäußert und betätigt haben würde, so waren sie denen des Vankees doch verwandt, ja in Friedrichens eigner Seele war vieles ungetilgt geblieben, was Geburt und Erziehung gespslanzt hatte.

Der zigeunerhafte Franck stürzte herein und gebärdete sich wie ein Unsinniger. Seine Begeisterung, die Ingigerds Laune ein wenig verbesserte, war von der stammelnden, nach Worten ringenden Art. Friedrich sah den Maler mit Widerwillen und erschrak, als er bei ihm die Zeichen der eigenen Besessenheit wiedererkannte. Ingigerd überließ dem Maler die Hand, die er mit wilden Küssen bedeckte, und diese leidenschaftlichen Küsse erstreckten sich von dem

handgelent auf den Unterarm, was dem Madchen natürlich und in ber Ordnung schien.

Ingigerd wünschte, daß Friedrich nochmals zu Präsident Barry persönlich hinginge, um ihn mit Bitten oder Droshungen, Zwang oder Geld zu beeinflussen. Ein solcher Bersuch war, wie Friedrich wußte, aussichtstos. Da weinte sie und erklärte, sie hätte nur Freunde, die sie ausnüßten. Warum war Achleitner nicht mehr da? Warum mußte gerade er und nicht dieser und jener andere sein Leben einbüßen? Uchleitner war ihr wirklicher Freund, einer, der in der Welt Bescheid wußte und zugleich reich und uneigensnüßig war.

treten, wirklich an Ingigerd Hahlström gelangt. Das Mädchen gebärdete sich wie unsinnig. Lilienfeld indessen erklärte, jett sei der Augenblick da, die Sache beim Mayor von New York anhängig zu machen. Zugleich eröffnete er Ingigerd, sie musse das Klubhaus verlassen, wenn sie nicht Internierung in irgend ein Waisenhaus gewärtigen wolle. Lilienfeld bot ihr, er war verheiratet aber kinderslos, Uspl im eigenen Hause an; wohl oder übel mußte sie einwilligen.

Als am Morgen nach der Übersiedelung Ingigerds Friederich in einem neuen, von Miß Eva Burns beschafften Rohleinwandfittel hinter seiner Modellierarbeit stand, hatte er ein Gefühl der Erleichterung.

Meister Nitter hatte Miß Eva Burns gegenüber Neisgung geäußert, das tanzende Mädchen zu modellieren. Aber Friedrich brachte es nur zu einer etwas muhsamen Zusstimmung. "Sehen Sie, Miß Eva," sagte er, "eigentlich bin ich ber letzte, ber es verhindern will, wo irgend etwas

von schönen Dingen entstehen soll. Aber ich bin nur Mensch, und wenn der Meister die Kleine als Aktmodell benutzt, so ist es mit meiner Seelenruhe zu Ende." Miß Eva lachte. "Sie haben gut lachen," sagte er, "aber ich bin ein Rekon-valeszent, und Rezidive sind lebensgesährlich."

Es vergingen acht Tage, in benen Friedrich einen wunder= lichen und noch keineswegs sieghaften Kampf durchmachte. Täglich arbeitete er im Atelier, Miß Burns war seine Vertraute geworden. Sie wußte nun durch ihn felbst, was ihr auch früher nicht verborgen gewesen war, daß er in Banden Ingigerds schmachtete. Gie wurde seine Rame= radin und seine Beraterin, ohne sich jemals anders, als aufgefordert, in die Wirrungen seines Innern einzumischen. Friedrich hatte ihr seinen Entschluß, von Ingigerd freizukommen, mitgeteilt. Jedesmal wenn er bei dem Madchen gewesen war, sagte er, baß er sich indigniert und gelang= weilt gefühlt habe. Er war bann fest entschlossen, nicht mehr zu ihr zurudzugehn: Ein Borfat, ber oft ichon einige Stunden spater gebrochen wurde. Bei Mig Evas un= endlicher Langmut brauchte Friedrich das Thema Ingigerd niemals abzusegen. Die Seele bes Madchens wurde von innen nach außen und von außen wieder nach innen ge= wendet, ihr Inhalt wurde hundertmal durchgeworfelt und nach Gold oder Beigenfornern durchgesiebt.

Eines Tages hatte das Madchen zu Friedrich gesagt: "Nimm mich, entführe mich, mache mit mir, was du willst!" Sie hatte ihn aufgefordert, streng, ja grausam mit ihr zu sein. "Sperre mich ein," sagte sie, "ich will außer dir keine Männer mehr sehen." Ein andermal hatte sie bittend geäußert: "Ich will gut werden, Friedrich, mache mich gut." Aber am nächsten Tage hatte sie ihren Beschüßer und Freund schon wieder in die Zwangslage versetzt, sich mit unverzeihlichen Handlungen abzusinden.

Tatsache war, daß sie bereits eine Anzahl Manner für sich laufen, rennen, Geschäfte abwideln, benken und zahlen ließ.

Bovon Friedrich sich nicht entwöhnen konnte, das war diese zerbrechliche, blonde und süße Körperlichkeit. Und doch war er entschlossen, sich loszumachen. Eines Tages kam Ingigerd, um Miß Eva für ein Porträt zu sißen. Auch Friedrich rückte einen Drehstuhl heran. Es war nicht ohne weiteres abzusehen, warum Miß Burns diese Sizungen arrangiert hatte, tatsächlich aber hatte das strenge und sehr genaue Studium, das nun auch Friedrich den Zügen seines Idols widmete, eine sonderbare Wirkung auf ihn.

Die Flåchen der Stirn, die Augenbogen, die Lage der Augen selbst, die Biegung der Schläfe, die Form und der verkrüppelte Ansat des Ohrs, die messerrückenschmale Nase, ihre Flügel, die etwas ältliche nasolabiale Falte, der Kniff in den Mundwinkeln, das schöne, doch auch brutale Kinn, der eigentlich wirklich unschöne Hals mit der wäscherinnenshaften Halsgrube, alles das prägte sich ihm so nüchtern ein, daß jede verschönende Kraft erlosch. Bielleicht wußte Miß Eva Burns, was es mit einer so strengen, anhaltend folgerichtigen Betrachtung eines Modelles auf sich hat.

Die langen Sitzungen, benen Ingigerd sich aus Eitelkeit unterwarf, zeigten überdies das Enge, Tüftliche ihres Charakters. Mit Bewunderung für Miß Eva Burns empfand Friedrich das ewig Zurückgebliebene, Inkomplette seines Modells mit erschreckender Deutlichkeit. Einst hatte sie einen Brief aus Paris, von der Mutter, mitgebracht. Sie las ihn vor, und es war als wenn sie indes am Pranger stünde.

Der Brief der Mutter war streng, ernst, sorgenvoll, aber nicht ohne Liebe. Das trübe Ende des Baters wurde darin mit Anteil erwähnt und Ingigerd nach Paris eingeladen. Die Mutter schrieb: "Ich bin nicht reich, Du wirst bei mir arbeiten mussen, Madchen, aber ich werde mich bemuhen, Dir in jeder Beziehung eine Mutter zu sein, wenn" — und nun kam der Nachsatz! — "wenn Du Dir vornimmst, Deinen Lebenswandel zu bessern."

Die Glossen, die das Mädchen zu diesen Außerungen der Mutter machte, waren von einer dummen und wilden Gehässigkeit. "Ich soll zu ihr kommen und in mich gehen," äffte sie nach, "weil mich der liebe Gott so wunderbarlich gerettet hat. Jawohl, Mama soll erst in sich gehen! so blod werd' ich sein. Ich werde nicht Schneiberin. Fortwährend von Mama schuhriegeln lassen. Um mich ist mir nicht bange, wenn ich bloß nicht unter jemandes Fuchtel bin." Und so ging es fort, in einer Weise, die vor den häßlichsten Intimitäten in der Lebensführung der Eltern nicht zurückschreckte.

Für den fünfundzwanzigsten Februar war auf Betreiben Lilienfelds und seiner Anwalte ein Termin vor dem Mayor von New York in der City-hall anberaumt worden, der über Aufhebung oder Aufrechterhaltung bes Berbots, Ingigerd Sabistrom und ihr offentliches Erscheinen angehend, entscheiben sollte. Ingigerd, burch Frau Lilienfeld smart gefleidet, wurde in eine Droschke gepackt und in Begleitung ber Dame, die sie chaperonierte, nach der City-Hall übergeführt. Friedrich und Lilienfeld waren vorangefahren. "Die Lage ift die," erklarte Lilienfeld mahrend ber Fahrt burch bas graue, finftere und falte New York, "daß New York augenblicklich in den handen der Tammann= Society ift. Die Republikaner find bei ben letten Bahlen burchgefallen. Itrop, ber Manor, ift ein Tammann-Mann. Der Autscher wird möglicherweise bei Tammany-Hall vorbeifahren, und ich werde Ihnen ben Gip biefer furchtbar

einflußreichen Gesellschaft zeigen, die den Tiger im Bappen führt. Der Name Tammany stammt von einem indianischen Seher Tamenund. Die Parteisührer haben läppische indianische Namen und Titel. Das Bappen wird nicht Bappen, sondern Totem genannt. Aber lassen Sie sich durch diese Indianerromantif nicht täuschen. Diese Leute sind nüchtern. Der Tammany-Tiger ist ein Tier im großen New Yorker Schafstall, mit dem nicht zu spaßen ist.

Bir durfen übrigens annehmen," fuhr der Direktor fort, "den Tammany-Tiger, und also den Bürgermeister, in Sachen der Kleinen für uns zu haben, obgleich das nicht absolut sicher ist. Mr. Barry ist jedenfalls Republikaner und ein Todseind von Tammany-Hall. Dagegen würde Ikroy, der Mayor, mit allergrößtem Vergnügen ihm und der Society for the Prevention of Cruelty to Children, dieser blöbsinnigen Institution, eins auswischen. Aber seine Umtszeit läuft ab, und er möchte gern wiedergewählt werden, was nur bei einigen Konzessionen an die Republikaner wahrscheinlich ist. Nun, wir wollen sehen! wir müssen abwarten."

Man war im City-Hall-Park vor der City-Hall angelangt, einem Marmorbau mit Glodenturm und einem Saulen-Portikus. Unter diesem Portikus mußte man auf die Ankunft der Damen warten.

Im hin= und herschreiten fühlte sich Friedrich plotslich am Roce gezupft. Er wandte sich und erblickte ein mozdisch vermummtes kleines Madchen, in dem er sofort Ella Liebling erkannte. "Ella, Madel, wo kommst du her?" fragte er. Sie knickte und sagte, daß sie mit Rosa spazieren ginge. In der Tat stand das Dienstmädchen an den Stufen der City=hall und grüßte mit: "Guten Morgen, herr Doktor." Friedrich stellte Ella herrn Lilienfeld als eine kleine Schiffbrüchige vor. "Guten Morgen, mein

Rind," fagte Lilienfeld, "also ift es wirklich mahr, bag bu bei bem ichauerlichen Schiffsuntergang auch gemesen bift?" Red und frifch und mit einem findlich tofetten Stolz gewurzt tam die Antwort zurud: "Jawohl! und ich habe dabei einen Bruder verloren." - "Uch, armes Kind!" fagte Lilienfeld, aber schon zerstreut, benn er bachte an ben Speech, ben er vielleicht vor bem Mayor zu halten gezwungen war. "Entschuldigen Gie," sagte er ploplich zu Friedrich, indem er sich einige Schritte entfernte und ein Blatt mit Notizen zu haftigem Studium aus ber Brufttasche nahm. Ella rief: "Meine Mama war auch schon tot und ist wieder lebendig geworden!"- "Wieso? wieso?" fragte Lilienfeld, unter ber golbenen Brille herüberglopend. Friedrich erklarte ihm, bag Wiederbelebungsversuche ber Mutter bas Leben gerettet hatten. Er fugte bingu: "Benn es mit rechten Dingen zuginge, so mußte bieses simple, baurische Dienstmadchen bort" - er wies auf Rosa! -"mehr als bereinst ber selige Lafanette, ber helb zweier Belten, gefeiert werben. Gie hat Bunber getan. Gie hat immer nur an ihre Herrschaft, an uns andere und nie an sich selbst gedacht." Friedrich ging, um bas Dienstmadchen zu begrüßen.

Als er sie nach Frau Liebling fragte, wurde Rosa wie eine Poonie. Der gnadigen Frau ginge es wohl recht gut, meinte sie. Danach brach sie in Tranen aus, weil sie sich an den kleinen Siegfried erinnerte. Alle Formalitäten der Beerdigung waren durch sie und einen Konsulargagenten erledigt worden, und sie allein war dabeigewesen, als man die kleine Leiche auf dem israelitischen Friedhof begrub.

Nun trat ein ordentlich gekleibeter Mensch heran, in bem Friedrich erst ganz aus ber Nähe Bulke, ben Diener bes Artisten, erkannte. Er sagte: "Herr Doktor, meine Braut

fommt von ber Geschichte nicht los. Konnten Gie meiner Braut nicht mal fagen, herr Doktor, daß sich bas nicht ge= bort und daß man von so einer Geschichte loekommen muß. Schlimmer konnt's ja nicht sein, wenn sie einen eignen Jungen verloren hatte!" - "Benn Gie fich verlobt haben, herr Bulfe, fo tann man fich nur freuen fur Gie und muß Ihnen aufrichtig gratulieren." Bulfe bankte und erklarte: "Sobald ich von meinem herrn und sie von ihrer Dame fort fann, geben wir nach Europa gurud. Bevor ich meine Zeit bei ber koniglichen Marine abmachen mußte, bin ich namlich Schlächter gewesen. Nun schreibt mir mein Bruber aus Bremen von einem fleinen Schiffsproviantgeschaft, bas zu haben ist. Man hat sich ja endlich auch was erspart, warum soll man's nicht schließlich mal so versuchen. Immer fur fremde Leute arbeiten kann man boch nicht." - "Ich bin gang Ihrer Ansicht," warf Friedrich ein, während sich plotlich der Adlatus des Kunstschützen von Rosa mit den Borten: "Die gnabige Frau!" empfahl.

Frau Liebling kam an der Seite eines dunkelbärtigen Herrn durch die Anlagen. Der Aufzug, in dem sie war und der für die Gattin eines russischen Großfürsten standesgemäß gewesen wäre, bewieß, daß die reizvolle Frau inzwischen Gelegenheit gesunden hatte, den Verlust ihrer Garderobe zu ersehen. Friedrich küßte der Dame die Hand und gedachte des Leberslecks unter der linken Vrust und einiger anderen Merkmale des schönen Frauenleibes, den er mit so rücksichtsloser Mechanik allmählich wieder zu atmen gezwungen hatte. Er wurde dem schwarzen und eleganten Herrn vorgestellt, der ihn zugleich lauernd und abweisend musterte. Seltsam, dachte Friedrich, dieser Mikrocephale sollte eigentlich wissen, was er mir schuldig ist. Da schwist man, macht im Schweiße seines Angesichts Tote lebendig, sühlt sich als hochmoralisches Werkzeug der Vorsehung und

hat schließlich fur bas Spezialvergnügen eines Lebemannes gearbeitet.

Frau Liebling war entzudt von Amerika. Gie rief: "Was sagen Sie zu ben New Yorker Hotels? Ich wohne im Waldorf-Astoria: sind sie nicht großartig? Ich bewohne vier Zimmer nach vorn heraus. Die Ruhe! ber Lurus! bie schönen Bilder! wie in Tausendundeine Nacht fühlt man sich! Lieber Doktor, das Restaurant Delmonico mussen Sie unbedingt mal besuchen! Bas sind bagegen Berliner und selbst Parifer Verhaltniffe? Ein solches Restaurant, solche Hotels finden Sie in Europa nicht." Friedrich meinte verblufft, das ware wohl möglich. — "Waren Gie schon im Metropolitan Opera-House?..." Co und ahnlich sette Frau Liebling, ohne Friedrich besonders zum Sprechen anzuregen, mit Fragen, die sie sich selbst beantwortete, eine Weile die Unterhaltung fort. Friedrich dachte an Rosa und Siegfried und hatte Zeit, immer wieder die nagelneuen Ladichube, die Bugelfalte, die Berlods, die Brillant= fnopfe, bas machtige Atlasplastron, bas Monokel, ben Inlinder und den kostbaren Velgrod des kurgnadig sud= landischen Dandys zu muftern, ben die Dame mit Signor Soundso vorgestellt hatte.

"Was haben Sie denn mit unserm berühmten Tenor vom Metropolitan Opera-House zu tun?" fragte Lilienfeld, als Friedrich unter dem Portifus wieder erschien.

ie ganze Begegnung hatte ihm die Tragisomodie bes Daseins so vor die Seele gestellt, daß er jetzt eine peinliche Gegenwart weniger wichtig zu nehmen fähig ward. Das Cab mit den Damen suhr vor, und zugleich traten ein halbes Dutzend Journalisten in die Borhalle, von denen, wie Friedrich nicht ohne Überraschung be-

merkte, bie meisten mit Ingigerb, ber sie bie Sand brudten, auf einem zwanglosen Fuße ftanben. Gie fab febr niedlich und kindlich aus und wurde famt Frau Lilienfelb, als nun auch herr Samuelfon gefommen mar, von einer ziemlich zahlreichen Leibwache in das hohe, holzgetäfelte, mit Bogenfenstern versebene Gipungezimmer ber City-Ball hinaufgeleitet. Un einem langen Tisch hatte bereits, und zwar neben bem leeren Prasidentenstuhl bes Mayors von New York, die hohe Gestalt Mr. Barrys Plat genommen. Er hielt sein Augenglas in ber hand und blatterte manch: mal in seinen Papieren. herr Samuelson und Lilienfeld nahmen ihm gegenüber Plat. Der übrige Raum um ben Tisch wurde von der Presse und sonstigen Interessenten eingenommen: Unter biefen war Friedrich, die außerst reprafentative Gattin Lilienfelds und Ingigerd, bas Dbjekt ber Verhandlung.

Nun kam ber Mayor, ein Tre, aus einer Flügeltur, bie sich nah hinter seinem Stuhle öffnete. Er war ein versichlagen und verlegen lächelnder Mann, der zwar nicht jedermann freundlich grüßte, aber doch mit einem Anflug höflicher Güte anblickte. Jemand flüsterte Friedrichen zu: "Die Sache des Fräuleins steht gut, der Mayor wird dem alten Heuchler Barry eins auswischen." In der Tat war der Mayor gegen seinen Nachdar zur Rechten von einer nichts Gutes weissgenden herzlichkeit.

Es trat Stille ein. Mr. Barry wurde das Wort erteilt. Der alte Mann erhob sich, mit dem Ernst und jener unabhängigen Sicherheit, die für gewöhnlich nur dem besdeutenden Staatsmann eignet. Friedrich konnte die Augen nicht von ihm wenden. Fast tat es ihm leid, daß der Erfolg seiner Rede schon in vorhinein vernichtet sein sollte.

Mr. Barry entwidelte zunächst in flarer Form bie 3mede seiner Society. Er führte eine Unzahl von Fallen

an, wo Kinder im Dienste der Industrie, des Handels, des Handwerks oder des Theaters mißbraucht worden und zu Schaden gekommen waren. — Hier flüsterte jemand Friedrichen ins Ohr: "Er kann sich an seiner Nase ziehen! der Alte ist nämlich ein Wall-Street-Mann, der in seinen Fabriken zahllose Kinder beschäftigt und überhaupt einer der rücksichtslosesten Ausbeuter ist!" — Diese Mißstände hätten, wie Mr. Barry erklärte, die Gründung der Society for the Prevention of Cruelty to Children notwendig gemacht.

Die Gesellschaft, fuhr Barrn fort, mache es sich indes zur Pflicht, nur in wirklich erwiesenen Notfällen einzugreifen. Der schwebende sei ein solcher Fall.

Seit einigen Jahren werde New York von einer besonderen Sorte von Freibeutern — er sagte mit scharfer Betonung "Freedooters"! — überschwemmt. Das hänge mit der zunehmenden Glaubenslosigkeit, dem steigenden Mangel an Religion und der damit verknüpften Sucht nach äußerslichen Zerstreuungen und Vergnügungen zusammen. Die steigende Unmoral und allgemeine Verderbnis sei der Wind, der die Segel solcher Piraten fülle. Aber die Seuche dieser Verderbnis sei nicht etwa in diesem Lande entstanden, sons dern sie werde aus den Lasterwinkeln der großen europäisschen Städte, London, Paris, Verlin, Wien, eingeschleppt. Der Seuche müsse man Einhalt tun und zu diesem Vehuseben den Freibeutern, die sie nährten und immer wieder einschleppten, Halt gebieten.

"Sie sind keine guten amerikanischen Burger, überhaupt keine Bürger, they are not citizens! deshalb," sagte Mr. Barry, jedes Wort mit harter Korrektheit aussprechend — "deshalb ist es ihnen auch gleichgültig, wenn unsere Religion, unsere Sitte, unsere Moral verwüstet wird. Diese Raubvogel sind skrupellos, und wenn sie die Rropfe gehörig voll haben, so verschwinden sie über den Dzean in ihre gesicherten, europäischen Horste. Die Zeit ist gekommen, wo auch in dieser Beziehung der Amerikaner sich auf sich selbst besinnen und solche Schmaroper-Invasionen zurückweisen muß."

Bahrend der alte Jingo mit fester Stirn diese schneidenden Worte sprach, wurde Friedrich nicht mude, jede Bewegung seines harten und edlen Greisengesichts zu beobachten. Es war sonderbar, wie der Ausdruck des Sprechers,
als er von den räuberischen Bögeln redete, ihn selbst einem
Geier ähnlich machte. Er stand mit dem Rücken den Fenstern zugekehrt, jedoch mit seitlicher Wendung des Ropfes,
und Friedrichen kam es vor, als ob bei den Worten von
den gefüllten Kröpfen sein graublaues Auge zu einem weißlichen Glanz erblichen ware.

Barrn kam nun auf Ingigerd: Es war ein großer Schiff= bruch burch Gottes Ratschluß verhangt worden. Ein Vorfall, gang bagu angetan, ben Menschen nabe zu legen, in sich zu geben. Der Redner brach ab und erklarte fur unnut, sich naber barüber auszulassen, weil benen, die ein solches Strafgericht nicht von sich aus zu wurdigen wußten, doch nicht zu helfen sei. Dann fuhr er fort: "Ich stelle den Antrag, das gerettete Madchen, von dem nicht erwiesen ift, ob es das sechzehnte Jahr schon erreicht hat, einem hofpital zu überweisen, und die Schiffahrtegesell= schaft zu veranlassen, daß es, sobald wie moglich, nach Europa gurudtransportiert und feiner Mutter, die in Paris lebt, übergeben werde. Das Madchen ist frank, ist unentwickelt und gehort in die Sande des Arztes, sowie unter Bormund= schaft. Man hat es zu einem Tang abgerichtet. Es verfällt hierbei in einen Zustand, ber epileptischen Rrampfen nicht unahnlich ift. Es wird ftarr wie holz. Die Augen quellen ihm aus bem Ropfe. Es zupft mit ben Fingern Batte.

Schließlich ist es ohnmächtig und weiß nichts von sich. Solche Dinge gehören hinter die Bande des Krankenzimmers, unter die Augen des Arztes und der Barterin. Solche Dinge gehören nicht auf das Theater. Es wäre empörend, es würde eine Herausforderung der öffentlichen Meinung sein, wollte man diese Interna eines Spitals auf dem Theater vorsühren. Dagegen protestiere ich, im Namen des guten Geschmacks, im Namen der öffentlichen Moral und im Namen der amerikanischen Sittlichkeit. Es geht nicht an, diese arme Unglückliche auf die öffentliche Bühne zu zerren und ihr Elend, nur weil sie durch die Schiffstatasstrophe in aller Munde ist, schamlos auszubeuten."

Dies war beutlich gesprochen. Herr Samuelson erhob sich sofort, nachdem Barry sich gesetzt hatte. Seine Art zu plädieren war bekannt. Man wußte, daß er sich anfangs zu schonen pflegte, um später unerwartet mit einem heftigen Leidenschaftsausbruch seine Hörer zu überrumpeln.

Als der Leidenschaftsausbruch auch in diesem Falle gefommen war, entsprach er nicht ganz den Erwartungen, die Lilienseld, die Presse und Friedrich davon gehegt hatten. Man merkte zu deutlich, daß die ausgedrückte Entrüstung durch Honorar und energischen Willen erzwungen war und nicht aus natürlicher Quelle stammte. Der müde geheßte Mann, mit dem Christusbart und der unreinen, blutlosen Haut, war eigentlich nur als Opfer seines Berufs beachtenswert, und auch in dieser Beziehung weniger imponierend, als Teilnahme erregend: am meisten mitleiderregend, leider, als er dem abgetriedenen Rößlein der Eloquenz gleichzeitig Peitsche und Sporen gab, um seinen Gegner niederzureiten. Mr. Barrn und Mr. Ilrop, der Mayor, blickten einander vielsgend an, und es war, als hätten sie beide Lust, diesem traurigen Ritter beizuspringen.

Jest konnte fich Lilienfeld nicht mehr gurudhalten. Er

war vorbei, und die Stunder schwoll, die Zeit des Schweigens war vorbei, und die Stunde des Redens war gekommen. Da der Mann mit den hundert Schreibmaschinen und dem Millioneneinkommen der Aufgabe nicht gewachsen war, mußte man sie selbst in die Hand nehmen. Gedacht, gestan! und zwischen den Lippen des gedrungenen, stiernackigen Unternehmers drangen die Worte mit Wucht hervor.

Nun war es an Mr. Barry, ruhig zu bleiben und ohne Wimperzucken ben hageldichten hieben und Stößen des Gegners standzuhalten. Dem alten herrn wurde nichts erspart! er hatte mancherlei Dinge von Kindermißbrauch in gewissen Fabriken in Brooklyn, von puritanischer heuchelei, von öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken anzuhören und hinunterzuschlucken. Es wurde ihm attestiert, daß er ein Mitglied jener bornierten, kunst-, kultur= und lebenskeindlichen Kaste sei, die in Leuten wie Shakespeare, Byron und Goethe Teufel mit Hufen und langen Schwänzen zu sehen glaubten. Solche Leute, hieß es, machten immer wieder den Versuch, die Zeiger der Uhr der Zeit zurückzudrehen. Ein ganz besonders widerwärtiger Anblick im Lande der Freiheit, im vielgerühmten freien Amerika.

Freilich sei ein solches Beginnen kein aussichtsvolles! für immer versunken und vorüber sei die Zeit puritanischer Prüderie, puritanischer Gewissensfolter, puritanischer Orthoboxie und Unduldsamkeit. Der Strom der Zeit, der Strom des Fortschritts und der Kultur werde dadurch nicht ausgehalten! aber diese reaktionären Mächte, in ihrer Finsterlingswirtschaft bedroht, hätten nun einen seigen Guerillakrieg kleiner, seiger, erbärmlicher Stänkereien angefangen. Ein Herd solcher gemeingefährlicher Stänkereien sei Mr. Barrys Society. Und hier gebe er ihm zurück, was Mr. Barry vorhin gesagt habe: in der Society for the Prevention of Cruelty to Children sei ein Seuchenherd, wenn wirklich

eine Seuche auf bem Boden Amerikas vorhanden ware! Hier in der Society saß der Herd der Pest! sosern eine Pest im Lande vorhanden war. Mr. Barry mache sich lächerstich, wenn er behaupte, Europa sei eine Pestbeule. Europa sei die Mutter Amerikas, und ohne den Genius eines Kolumbus — man begehe jest die Erinnerungsseier sourteen hundred and ninety two! — ohne den Genius eines Kolumbus und den immerwährenden Zustrom mächtiger, europäischer, deutscher, englischer, irischer Intelligenzen, hier zwinkerte er den Mayor an, wäre Amerika heute noch eine Wüste.

Nachdem Lilienfeld um der kleinen Tänzerin willen himmel, Erde und Meer durcheinanderbewegt hatte, legte er die Denungiation seines Konkurrenten blog, ber sich ber Society zu seinen verwerflichen Zwecken bedient habe, und wies seinerseits mit Entruftung Barrys Behauptung jurud, daß er ein Ausbeuter fei. Gein Ronfurrent fei vielleicht ein Ausbeuter. Er wies nach, von welchem Vorteil für Ingigerd die Bedingungen waren, die er ihr zugebilligt hatte. Dort faß feine Frau, die bem Madchen, bas in seinem Sause Unterfunft gefunden hatte, in vielen Beziehungen eine Mutter war. Im übrigen sei bas Madchen nicht frank, in feinen Abern fliege bochftens echtes, ge= sundes Artistenblut. Es sei eine unverschamte Dreiftigkeit, bie Ehre und die Moral ber jungen Dame anzutaften. Sie sei keine Verkommene und Verwahrlofte, sondern im Gegen= teil ganz einfach eine fehr große Runftlerin.

Seinen Haupttrumpf hatte Lilienfeld bis zum Schluß aufgespart. Er war namlich vor vier Wochen aus gewissen Rücksichten amerikanischer Bürger geworden. Nun schrie er so laut, daß die hohen Bogenfenster ins Klirren kamen, hinter denen der dumpfe Donner New Yorks arbeitete. Er schrie, Mr. Barry habe ihn einen Fremden, einen

Freibeuter und bergleichen genannt. Er verbitte sich das auf das allerentschiedenste, da er ebensogut wie Mr. Barry amerikanischer Bürger sei. Und er rief einmal übers anderemal, indem er den alten Jingo ganz direkt anredete, weit mit dem ganzen Körper über den Tisch gebeugt: "Mr. Barry d'you hear? I am a citizen, Mr. Barry d'you hear? I am a citizen and I will have my rights like you!"

Er schwieg. In seiner Luftrohre rochelte es, als er sich niedersetze. In Mr. Barrys Gesicht hatte sich nicht ein Nerv geregt.

Nach längerer Pause sprach ber Mayor. Seine Worte kamen ruhig heraus und mit jener leisen Verlegenheit, die ihm eigen war und ihn gut kleidete. Seine Entscheisdung siel genau so, wie sie von den politischen Sterndeutern vorausgesagt worden war. Ingigerd wurde gestattet, öffentslich aufzutreten. Es hieß, nach ärztlichen Zeugnissen sei das Mädchen als gesund anzusprechen, außerdem sei sie bereits über sechzehn Jahr alt und es liege kein Unlaß vor, das zu bezweiseln und ihr die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, einer Kunst, die sie schon in Europa ausgeübt habe, abzusprechen.

Die Journalisten grinsten vielsagend. Der heimliche haß bes irischen Katholiken und Mayors gegen den eingesessenen Puritaner englischer Herkunft war zum Durchbruch gestommen. Mr. Barry erhob sich und brückte diesem Feinde mit kalter Bürde die Hand. Dann schritt er aufgerichtet davon, und seinem zweiten, ganz anders gearteten Gegner gelang es nicht, ihm noch zum Abschiede, wie er vorhatte, seinen ganz anders gearteten Haß ins Auge zu blißen: da dieses Auge ihn vollkommen übersah.

Ingigerd wurde umringt. Man überhaufte bas Mabchen mit Gratulationen. Es war eine Sache nach ihrem herzen,

erlebt zu haben, wie angesichts zweier Weltteile um ihren Besitz gekämpft worden war. Man umbuhlte sie formlich, man huldigte ihr. Und keine Prinzessin hatte in diesen Augenblicken das Interesse von der kleinen Kunstlerin ablenken können. Sie strahlte von Glück und Dankbarkeit.

Direktor Lilienfeld lud sogleich alle ihm noch in den Wurf laufenden Journalisten zum Frühstück ein.

Friedrich schützte Geschäfte vor, mußte ber Rleinen ins dessen die Zusage geben, wenigstens noch zum Nachtisch vors zusprechen. Er empfahl sich und war allein.

ein erster Gang war quer durch den City-Hall-Park zur Hauptpost hinüber, einem Riesengebäude, in dem etwa zweitausendfünschundert Postbeamte arbeiten. Nachtem er ein Telegramm geschrieben und aufgegeben hatte und wieder in den Lärm der City herausgetreten war, wo die Leute im scharsen Wind vermummt durcheinanderzliesen, ununterbrochener Tramz, Cabz und Lastwagenzversehr das Ohr betäudte, zog er die Uhr und stellte sest, daß sie eine halbe Stunde nach zwölf zeigte, genau den Zeitpunkt, an dem für gewöhnlich Miß Eva Burns das bescheidene Lunch in ihrem kleinen Stammlokal, nahe der Grand Central-Station, begann. Er nahm ein Cab und ließ sich dorthin bringen.

Er ware unendlich enttauscht gewesen, wenn er gerade diesmal Miß Eva in dem gewohnten Raum nicht getroffen hatte. Allein sie war da und wie immer erfreut, wenn sie den jungen Gelehrten sah. Er rief ihr zu: "Miß Eva, Sie sehen in mir einen Mann, der aus dem Gesängnis, aus dem Korrektionshaus, aus der Irrenanstalt entlassen ist. Gratulieren Sie mir! Heute bin ich wieder ein Independent, ein unabhängiger Mensch geworden!"

Er war geradezu selig, als er sich niederließ, und in der ausgelassensten Stimmung. Er hatte, wie er sagte, Appetit für drei, Humor für sechs und gute Laune genug, um einem Timon von Athen damit aufzuhelsen. "Es ist mir ganz gleichgültig," sagte er, "was noch später mal aus mir wird! So viel steht jedenfalls sest: keine Circe hat mehr Gewalt über mich."

Miß Eva Burns gratulierte und lachte herzlich. Dann wollte sie wissen, was passiert ware. Er sagte: "Die ganze Tragifomodie in der City=Hall erzähle ich Ihnen nach= ber! erst muß ich Ihnen jedoch einen furchtbaren Schmerz bereiten! Beigen Sie also die Bahne zusammen, Miß Eva Burns! Jest passen Sie auf: Sie verlieren mich!" -"Ich, Sie?" Sie lachte ehrlich und fraftig, aber in einer etwas verdutten Art, während ein dunkles Rot, schnell kommend und schwindend, ihr Gesicht überflog. "Ja, Sie, mich!" fagte Friedrich! "Ich habe soeben an Peter Schmidt in Meriden telegraphiert. heute abend ober spåtestens morgen fruh verlasse ich Sie, verlasse New York, gehe aufs Land und werde Farmer!" - "Dh, da muß ich aber wirklich fagen, bas tut mir leib, wenn Gie fortgehen," fagte Miß Eva, ohne jeden sentimentalen Beiklang ernst werdend. "Warum benn?" rief er übermutig: "Sie kommen hinaus! Sie besuchen mich! Sie kennen mich ja bisher nur als Waschlappen! Vielleicht entbeden Gie, wenn Gie zu mir hinauskommen, schließlich noch etwas wie einen tuchtigen Kerl in mir."

Und er fuhr fort: "Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Chemie. Eine Salzlösung, durch den Löffel des Herrgotts mächtig umgerührt, beginnt ihren Kristallisationsprozeß. Etwas in mir will sich fristallisieren. Wer weiß, ob nicht, wenn alle diese Umwölfungen und Durchwölfungen fallen, eine seste neue Architektur das Resultat aller Stürme

im Basserglase ist. Vielleicht ist die Entwidelung eines germanischen Menschen nicht vor dem dreißigsten Jahre abgeschlossen. Dann stunde vielleicht vor dem Zustand erzeichter, fester Mannheit eben die Krise, der ich nun, aller Bahrscheinlichkeit nach, entronnen bin, und die ich so oder so hatte durchmachen mussen."

Friedrich erzählte nun kurz das Hauptsächlichste aus der Verhandlung in der City-Hall, das komische Aufeinander-plaßen zweier Welten in den Reden von Barry und Lilienfeld, das er "tant de bruit pour une omelette" nannte. Er berichtete die Entscheidung des Mayor und erklärte, der Augenblick dieser Entscheidung, der Ingigerd den Lebenstauf, den sie wünsche, eröffne, habe auch ihm den Weg in das eigene, neue Leben freigemacht. Er habe fast körpertich gespürt, wie auch für ihn mit dem Diktum des Mayor die Entscheidung gefallen sei.

Er schilberte Barry und verhehlte nicht, wie sehr, troß aller Gegenseslichkeit der Ansichten, dieser Nachkomme derer um Eromwell, die Karl den Ersten von England gerichtet und hingerichtet hatten, ihm imponierte. Wenn Barry wirklich ein Heuchler war, hatte nicht Lilienseld, so daß Friedrich dabei mit einem gewissen Schrecken sich umblicken mußte, von der moralischen Unantastbarzkeit Ingigerd Hahlströms laut gesprochen, während ein Grinsen, wie ein boshafter Schatten, durch die Neihe der Journalisten glitt? Blühte die Lüge nicht überall? War die Heuchelei nicht in allen Lagern eine Sache der Selbsteverständlichkeit?

Friedrich fühlte sich wieder sehr wohl in der Gesellschaft von Miß Eva Burns. In einem auf die Seele übertragenen Sinne, überkam ihn in ihrer Gegenwart immer ein Gestühl von Ordnung und Sauberkeit. Man durfte ihr alles sagen und mitteilen, und was sie zurückgab, klarte, statt zu

verwirren: statt aufzuregen, beruhigte es. Allein, Friedrich war mit ihrem Verhalten heut' nicht ganz in der gleichen Weise wie sonst zufrieden. Ihre Freude über seine Bestreiung schien ihm nicht groß genug, und er wußte nicht, ob er den Umstand auf mangelnde Anteilnahme, oder auf heimliche Zweisel zurücksühren sollte. "Ich bin zu Ihnen gekommen, Miß Burns," sagte er, "weil ich niemanden weiß und wußte, den ich von der neuen Phase meines Geschicks lieber verständigt hätte. Sagen Sie mir einsach und offen, ob ich recht hatte, das zu tun, und ob Sie versstehen können, wie einem Menschen zumute ist, den eine widersinnige Leidenschaft nicht mehr fesselt."

"Vielleicht weiß ich das," sagte Miß Eva Burns, "aber . . . "
— "Aber?" fragte Friedrich. — Sie antwortete nicht, und er fuhr fort: "Sie wollen sagen, Sie können sich von der Gesundung eines so gearteten Menschen, wie ich einer bin, nicht überzeugt halten. Ich gebe Ihnen indes die Berssicherung, daß ich niemals bei dieser öffentlichen Nacktsprozedur der Kleinen unter den Zuschauern sißen und noch viel weniger hinter ihr her durch die Tingel-Tangel aller fünf Weltteile ziehn werde. Ich bin sos! ich bin frei! und ich werde Ihnen das auch beweisen."

"Wenn Sie sich bas selbst beweisen konnten, so wurde bas allerdings vielleicht von Wert für Sie sein."

Aber er wollte das lieber ihr beweisen. Er zog einen Brief Peter Schmidts hervor, aus dem zu ersehen war, daß der Arzt in seinem Auftrage ein Landhaus besichtigt hatte, und daß der Plan, sich zurüczuziehen, bei Friedrich nicht erst seit heut' bestand. "Sie werden von mir hören," sagte er, "wenn ich in der Stille zu mir selber gekommen bin. Dazu ist begründete Aussicht vorhanden."

Das Mahl war beendet. Auch Friedrich hatte sich an den bei Miß Eva üblichen Vegetabilien gutlich getan. Jest er-

hob er sich, ersuchte die Dame um Erlaubnis, ihr zum Dank für geduldiges Zuhören die Hand zu kussen, und empfahl sich schnell, weil er zum Nachtisch des Siegesfestmahls noch zurechtkommen mußte.

hundertvierundzwanzigsten Straße bewohnte Einsfamilienhaus, das ganz genau den übrigen häusern der Straße glich, war sehr komfortabel eingerichtet. Man saß beim Kaffee in einem mit Teppichen, kostbaren Lampen, Japan-Vasen und dunkelpolierten Nußbaum-Möbelstücken geschmückten Salon des hochparterres, den die schmauchenden Journalisten mit dem Rauche schwerer Importen angefüllt hatten. Ein prunkhafter Luster strahlte elektrisches Licht herab, das dem Raume eine düstere Pracht mitteilte.

Mitten unter den Journalisten saß Ingigerd, eine Zigarette rauchend, in einen Fauteuil zurückgelehnt. Ihr Haar war offen, ihre ganze Erscheinung wirkte nicht vorteilhaft. Da sie in langen Kleidern ziemlich unmöglich war, war sie auf einen backsischartigen Schnitt angewiesen: das verführte sie meist dazu, sich wie ein Seiltanzerkind herauszupußen.

Als Friedrich von Kammacher im Salon erschien, errotete sie und streckte ihm lässig die hand entgegen. Diese hand hatte kurze, gewöhnliche Finger und mußte, da hahlström, der Vater des Mädchens, lange und schöne hande besaß, wohl ein Erbteil der Mutter sein. Friedrich küßte Frau Lilienseld die hand und bat um Vergebung, wenn er zu spät komme.

Naturlich war die Verhandlung in der City-Hall Gesprächsgegenstand. Direktor Lilienfeld lief mit Zigarren und Likoren umher und bediente die Journalisten. Er tat bies mit einer zweckhaften Liebenswürdigkeit, die nicht das vor zurudschreckte, ben herren lange havannas in die Rodtaschen zu praktizieren.

Dieser und jener Journalist wurde beiseite gesührt, um ihm über die Vergangenheit Ingigerds, ihre Abkunft, ihre Rettung, ihren Vater, ihre Erfolge, über die Art, wie ihr Talent entdeckt wurde, ein ziemlich grelles Gemisch von Wahrheit und Dichtung aufzundtigen. Er wußte, es würde noch am gleichen Abend, neben dem Verhandlungsbericht, in den New Yorker Zeitungen stehen. Er hatte sein Märchen mit Hilfe von allerlei erhorchten Einzelheiten nach probatem Rezept zusammengebraut und erwartete eine sichere Wirkung.

Ingigerd sah recht mube aus, hatte indessen Befehl, solange noch ein Journalist zugegen war, nach Möglichkeit verschwenderisch mit Liebenswürdigkeit um sich zu streuen. Friedrichen tat sie seid. Er merkte sofort: ihr Erwerbszund Berufsdienst hatte begonnen.

Frau Lilienfeld, der sich Friedrich zunächst eine Weile widmete, war eine ruhige, mit Geschmack gekleidete Frau, die leidend, aber sehr anziehend war. Man gewann den Eindruck, daß ihr Mann, der sie sichtlich blindergeben verehrte, gewohnt war, sich nach dem kaum merklichen Wink ihrer Augen zu richten. Herr Lilienfeld war, troßseines immerwährenden temperamentvollen Lärms, wie ein zaghaftes Kind vor ihr. Hätte Friedrich nicht bereits die Sicherheit eines sesten Entschlusses in sich gefühlt, er wäre vielleicht auf die forschenden Fragen der Dame bedeutsamer eingegangen. Er spürte, die Dame hatte irgendwie Absicht und Bunsch, ihm in den Irrungen seiner Leidenschaft hilfreich zu sein.

Mit einem leisen, unendlich geringschätzigen Lächeln sprach sie zu Friedrich von dem Mädchen, das, Torheiten schwatzend, mit Beifallsbezeugungen überhäuft wurde. Sie nannte

das Damchen geradezu ein Glieberpüppchen aus dem Panoptikum, dessen blonder Porzellankopf mit Spreu gesküllt wäre. "Meinethalben ein Spielzeug!" sagte sie, "warum nicht? auch wohl ein Spielzeug für einen Mann! auch wohl ein Handelsobjekt! aber sonst nichts weiter! So etwas ist sein Geld vielleicht wert," sagte sie, "aber sonst ist es nichts wert! nicht mehr wert, als irgend eine andere Nichtigkeit, irgend eine andere Nichtigkeit, irgend eine andere Nichtigkeit,

Ingigerd — vielleicht fühlte sie einen Anflug von Eisers sucht! — kam und fragte Friedrichen, ohne zu ahnen, welche Bedeutung die Frage in seinem Auge gewann, ob er seine Sachen gepackt habe? "Noch nicht! Wozu?" gab Friedrich zurück. — "Direktor Lilienfeld," sagte sie, "hat für zwei Abende in der Woche mit Boston abgeschlossen. Packen Sie Ihre Sachen, Sie müssen übermorgen mit mir nach Boston gehn! —" "Bis ans Ende der Welt!" sagte Friedzich. — Sie war befriedigt und blickte Frau Lilienfeld mit einem entsprechenden Ausdruck an.

Friedrich war froh, als er auch dieses Frühstück hinter sich hatte. Mit Willy Snyders hilfe war er wieder in den Besitz von Meidern, Wäsche, einem Roffer und andrem gelangt, Sachen, in die er nun einige Ordnung brachte. Der lette Nachmittag wurde still im Nubhaus verlebt, am Abend gedachte man den Abschied des lieben Gastes zu feiern.

Seit lange hatte sich Friedrich nicht so ausgeglichen und friedlich gefühlt, wie während der Stunden dieses Nachsmittages. Willy Snyders hatte den ehemaligen Lehrer auf seine Junggesellenbude geladen, um ihm endlich einmal vorzuführen, was er an schönen Runstobjekten zusammenzgebracht hatte. Er, der falsche Japaner, sammelte echte Japan-Sachen. Eine Stunde und länger wurden Friedrich

in bem kleinen, mit Untiquitaten überfullten Raum zu= nachst japanische Schwertstichblatter vorgeführt, Tsubas, wie der japanische Ausdruck lautet. Es sind kleine Ovale von Metall, die man leicht mit ber hand umfassen kann. Sie sind mit Bildwerk in flacherhobener Arbeit versehen, teils aus einem Metall, teils mit Rupfer, Gold ober Gilber tauschiert und plattiert. "Kleiner Gegenstand, große Treue," sagte Friedrich, nachdem er eine Anzahl dieser Bunderwerke bestaunt hatte: solche des Ramafura Stils, bes Namban Stils, Arbeiten ber über Jahrhunderte gehenden Goto Schule, der Jakuschi Schule, der Kinai Schule, ber Afafaka Schule und ber Nara Schule! - Ruschimi= Arbeiten aus dem funfzehnten und sechzehnten Jahrhundert, Gofinai= Arbeiten, Ragonami = Arbeiten! herrliche Stich= blatter im Marubori=, Marubori=Zogan=, und hikonebori= Stil! hamanu-Arbeiten und fo fort. Wo gab es einen Abel, wie den des Goto Mitsunori, ber am Ende des neun= zehnten Jahrhunderts lebte und auf sechzehn Uhnen zurud= bliden konnte, die alle bedeutende Meister von Schwerts zieraten waren. herrliches Meistergeschlecht, bas nicht nur sein Leben, sondern auch seine Runft vererbte.

Und was alles war auf den kleinen ovalen Stichblättern dargestellt und zum Ausdruck gebracht: die zweigespaltene Rübe des Glücksgottes Daikoku. Der Gott Sennin mit seinem Hauch einen Menschen schaffend! der sich auf dem Bauch trommelnde Dachs, der so einen Wanderer in den Sumpf verlockt! Vollmondnacht und fliegende Ganse! wies derum Wildganse, die über einen Schilfstrand fliegen. Im hintergrund Mondaufgang zwischen Schneebergen: das Ganze von Sisen, Gold und Silber, ein Oval noch nicht hande tellergroß, und dabei der unendliche mondbeschienene nächtzliche Raum! — Das Lapidare und mit höchstem Kunstversstand den vollen Reichtum der Komposition im kleinsten

Raum Entfaltende ward immer wieder von dem Samm= ler selbst und von Friedrich bewundert. Gins ber Stich= blatter zeigte einen Teepavillon hinter einer hede. In der geräumigen Landschaft war ein Wasserlauf, himmel und Luft, burch Locher im Gifen, also burch ausgesparte Stellen, - will sagen burch nichts! - vollkommen ausgebrudt! Ein anderes Stichblatt zeigte ben helben hibefato, ber an ber Setabrude einen Taufendfuß erlegt! Ein brittes, ben weisen Lao Tize auf seinem Zugochsen! Ein viertes, ben Sennin Kinko, irgend einen anderen Gottesmann, auf seinem goldäugigen Karpfen reitend und babei in ein Buch vertieft! - Beitere Tsuba= ober Schwertstichblatter zeigten: ben Gott Ibaten, ber einen Oni, einen Teufel verfolgt. Diefer hat Buddhas Perle gestohlen. — Einen Vogel, ben Schnabel zwischen bie Schalen ber Benusmuschel eingeflemmt! - Einen goldäugigen Oftopus ober Tintenfisch! - Den Beifen Rioto, ber, halb aus feiner Sutte beraus= geneigt, bei Mondichein in einer Schriftrolle las.

Diese Kollektion hatte Willy in seiner Findigkeit und Dreistigkeit in der Gegend der Five Points ausgestöbert, bei einem Aneipwirt, dessen Kneipe noch verrusener als der ganze Stadtteil war. Der Ehrenmann hatte sie als Pfand für die Zeche eines japanischen Gentleman zurückbehalten, der seit einigen Jahren spurlos verschwunden war. Es verging kein Tag, wo Willy Inyders nicht die Trödelläden der Bowery oder des Judenviertels durchstrich. Mit seinen seurigen, furchtlosen Augen, die jederzeit etwas erstaunt und entrüstet blickten, wagte er sich in die dunkelsten Stadtteile, ja in die sinstersten Winkel der Opiumhöllen des Chinesenviertels hinein. Er wurde dort mit seinem dreisten Maulwerk und seiner runden Brille, wie er selbst sagte, von den Leuten für einen Detektiv gehalten, was ihm auch bei Einkäusen nütlich war.

In Chinatown, ber New Yorker Chinesenstadt, im Laben eines biden dinesischen Bucherers, mar Willy Snybers, um billiges Gelb in Besit ganzer Stoffe von Japanholzschnitten gelangt. Auch diese wurden jest mit eifersuchtigem Sammlerftol; ausgebreitet. Da war hieroshige, Die meiften Farbenholzschnitte aus ber Bilberfolge ber Landschaften vom Biwasee, Sokufai, die sechsunddreißig Unsichten bes Fujijama. Ein Blatt, ber braunrote Regel mit weißen Schneeresten in bas Lammergewolf bes falten himmels: meeres tauchend, war vollkommen hinreißend! - Da war Shamsho und Shigemasa, Blatter aus bem Buche: "Spiegel ber Schonheiten bes grunen hauses, Jebo 1776!" - Ferner Shuncho: "Buch ber fpriegenden Rrauter!" -Ein gewisses Blatt von Hokusai nannte Friedrich "das golbene Sommergedicht". Man sah barauf ben oberen himmel tiefblau, ben Jugi links, unten tiefblau, golbenes Getreibe, Landleute auf Banken, Site, Glanz, Luft! Ein Blatt von hierosbige nannte Friedrich "bas große Mondgedicht": auf feuchten, weitgedehnten melancholischen Wiesen trauerweidenartige Baume, schwachbelaubt, beren Zweige in ben Spiegel eines trage fliegenden Flusses tauchen. Rahne mit Torf beladen ziehen vorüber, ein Floß, bas bie japanischen Floger bedienen. Das Baffer ift blau im Abendzwielicht. Der ungeheure blaffe Mond ift etwas über ben fernen Rand ber Gumpfe emporgestiegen, blutig blag: liche Tinten verschleiern ihn.

"Willy," sagte Friedrich, "wenn Sie im übrigen Ihre amerikanischen Jahre so gut benütt haben, so gehen Sie nicht mit leeren Handen nach Europa zurück." — "Na, Teufel auch," antwortete Willy, "was hat man benn sonst von diesem verwünschten Lande."

Im folgenden Morgen ftand Friedrich vor dem Zug in der Grand Central-Station. Er hatte sein geringes Gepad bereits in bas Net im Innern seines Bagens gelegt, ber, wie die funf ober sechs anderen des Zuges, lang und von eleganter Bauart war. Schon am Abend vorher hatte Friedrich von seinen Freunden Abschied genommen. Aber plotlich fah er die ganze fleine Runftlerkolonie, mit Meifter Ritter an ber Spige, in corpore anruden. Auch Mig Eva Burns war babei. Sie trug, wie alle übrigen, brei ober vier jener dunkelweinroten, lang= und grungestielten Rosen in ber hand, die damals in Europa noch nicht gezüchtet wurden. Friedrich fagte, wirklich gerührt, als er von jedem einzeln die mitgebrachten Rosen in Empfang nehmen mußte: "ich komme mir ja wahrhaftig wie eine Primadonna vor." Bahnhof und Zug lagen totenstill, als ob es hier niemals Ankunft oder Abreise gabe, aber die kleine Rosen= prozession und ber temperamentvolle Larm ber Deutschen erregte boch einige Aufmerksamkeit und machte, bag bie und da bas Gesicht eines Reisenden hinter Fensterscheiben erschien.

Endlich hatte sich, ohne jedes Signal, ohne jeden Ruf eines Beamten der Zug, wie zufällig, in Bewegung gesetzt, und die winkende Gruppe der Künstler war in der Bahnshofshalle zurückgeblieben. Da stand der stattliche, elegante Bonisazius Ritter und schwenkte sein Taschentuch, der freundlich ernste Bildhauer Lobkowiß, Willy Snyders, das zigeunerhafte Genie Franck und, last not least, Miß Eva Burns. Friedrich spürte, daß in diesen Sekunden eine Epoche seines Lebens zum Abschluß kam, und ihm wurde bewußt, was er der herzlichen Wärme dieser verwandten Naturen zu danken hatte: ebenso, was er mit ihnen verlor.

Dennoch war Friedrich, nach ber allgemeinen und wunderlichen Urt ber Menschen, froh erregt, weil sein Schicksal im wirklichen und im übertragenen Sinne ins Rollen kam. Noch führte die Bahn in dunklen Tunnels unter New York hindurch, später ging sie durch einen gemauerten Graben, endlich aber tauchte sie in die befreite Landschaft hinauf und hinein. Dies war nun also das wirkliche Antlitz Amerikas, und nun erst, nachdem der Herensabbat der großen Invasion einigermaßen verklungen war, spürte Friedrich den wahren Erdhauch des neuen Landes.

Friedrich hatte in Nachahmung bessen, was er bei allen Passagieren bes Wagens sah, sein Billett hinter bas Band seines hutes gestedt, mahrend er unverwandten Auges über bie winterlich weißen Felder und hügel hinausblickte. In bieser Rabe und Ferne, die, im Lichte ber Wintersonne, bem Bereich seiner engsten heimat so abnlich fab, lag fur ben jungen Entwurzelten ein erregendes, frohes Musterium. Aus allem Fremden sprach hier bas heimische. Er hatte aussteigen und ben Schnee ber Felber in die Sand nehmen mogen, um nicht nur zu sehen, sondern zu fühlen, daß es berselbe mar, ben er als Schuljunge geballt, und mit bem man sich zuweilen sogar, in einem übermutigen Augenblick ber Winterluft, im Kreis der Familie bombardiert hatte. Es war ihm zumut, wie einem verwöhnten Kinde, bas man von ber Seite seiner Mutter geriffen und ber Berglosigkeit einer fremden Welt überliefert hat, und bas nach langem Leiben, unerwartet, in ber frembesten Bbenei eine Schwester ber Mutter trifft: er fühlt bas Blut! er fühlt, wie er ihres Blutes und wie sie ihm und vor allem seiner wirklichen Mutter in begludender Weise ahnlich ift.

Jest erst lag, wie Friedrich glaubte, der große Atlantische Ozean hinter ihm. Zwar war er bereits in New York gelandet, aber noch nicht mit jenem Grundgefühl, wirklich gelandet zu sein. Die große gegründete Mutter Erde, die breite und weite Feste, die er jest zum ersten Mal wiedersah, gab der alles überflutenden Flache und Gewalt des Meeres in seiner Seele erst wieder die Einsschränkung. Sie war die große und gute Riesin, die das Leben ihrer Kinder der ozeanischen Riesin abgelistet, abgetroßt und alles nun für immer gegründet und umfriedet hatte. In Friedrichen flang est vergiß die See, vergiß das Meer! schlage Wurzeln, verklammere dich in die Erde. Und während der Zug mit weichem Rollen immer tieser und schneller ins Land hineineilte, hatte er ein Gefühl, auf einer glückvollen Flucht zu sein.

Friedrich war so versonnen, daß er zusammenfuhr, als jemand ihm das Billett wortlos vom Hute nahm. Es war ein Herr in Zivil, der Kondukteur, der einen durchaus gebildeten Eindruck machte. Er knipste die Karte, sagte kein Wort, verzog keine Miene und vollzog von Bank zu Bank, ohne daß jemand sich um ihn kummerte, die gleiche Kontrolle. Immer steckte er dann die durchlochten Billetts wieder hinter die Hutbander der Hute hinein, die die Reisenden auf dem Kopfe behielten.

Friedrich lächelte, wenn er an Deutschland dachte, wo damals noch jeder Zug mit donnerndem Geläut einer Glode empfangen und nach dreimaligem Geläut mit allz gemeinstem Apachengebrüll der Beamten in Gang gesett wurde. Bo jeder Schaffner jedem Reisenden mit undeholsener und roher Umständlichkeit die Fahrkarte abforderte. Und immer hörte er dabei mit Behagen die Räder des Zuges rollen, und genoß die Flucht, die ihm alles andere eher als Schmach bedeutete. Er ertappte sich, wie er in tiefer Versonnenheit Fäden wie vom Gewebe einer Spinne von seinen Neidern las, und spürte dabei, wie ihm mit jeder Minute das Utmen lieber und leichter wurde. Mitunter war ihm, als mache das hurtige Rad der gewaltigen Schnellzugsmaschine seine Drehungen um die Uchse nicht schnellzugsmaschine seine Drehungen um die Uchse nicht schnellz

genug und als solle er selbst mit Hand anlegen, um immer neue, gesunde Eindrucke, wie dunne Landschaftsvorhänge, hinter sich aufzuhängen, um durch immer dichtere Schichten von dem gefährlichen Magneten, den er zurückgelassen hatte, getrennt zu sein.

In Newhaven, wo ber Zug einen kleinen Aufenthalt hatte, ging ein Neger mit Sandwiches und ein Junge mit "Newspapers" durch den Zug. Im Morgenblatt der "Sun" oder "World", das Friedrich erstanden hatte, fand er mit den üblichen Stich= oder Merkworten, im Anschluß an das freigegebene Auftreten Ingigerds, die Ratastrophe des "Roland" aufgewärmt. Aber die Seelenverfassung Fried=richs war, bei dem strahlenden Wintertage, zu heiter und hoffnungsvoll, als daß er die grauenvollen Eindrücke des sinkenden Schiffes jest hätte können neu ausleden lassen. Heute erfüllte ihn seine Rettung nur noch mit Dankbarkeit. Kapitan von Kessel und alle übrigen, die das Unheil getroffen hatte, waren tot und also auch jedem Schmerze enthoben.

Bon Newhaven bis Meriben kam dann Friedrich über dem biographischen Abriß aus Ingigerds Leben, den die Blätter brachten, nicht aus dem Lachen heraus. Lilienfeld hatte eine verwegene Phantasie entwickelt. Ingigerd Hahlström, deren Bater von deutschen Eltern stammte und dessen geschiedene Frau französische Schweizerin war, sollte einem schwedischen Abelsgeschlecht entsprungen sein. Und es ward ihr eine Verwandte zugeteilt, die ihre letzte Ruhesstätte in der Ritterholmkirche haben sollte. Arme Kleine! dachte Friedrich, als er die Zeitung zusammenlegte. Dann faßte er sich mit der Hand an den Kopf, bei der jähen Erkenntnis von der überwiegenden Bichtigkeit, die das kleine, törichte Mädchen inmitten alles großartig Neuen und Mannigsaltigen des Ozeans und der Neuen Welt für ihn

und andre bis zu dieser Stunde behalten hatte. Es ist aus! es ist aus! flusterte er und fluchte dann mehr= mals in sich hinein.

Triedrich stieg in Meriben aus und wurde von Peter Schmidt empfangen. Der kleine Bahnhof war leer, nur Friedrich hatte den Zug verlassen, in der Nähe aber wälzte sich das Getümmel der größten Straße dieser rührigen Landstadt vorbei. "So, nun ist alles gut!" sagte Schmidt. "Jest hort's auf mit der New Yorker Bummelei, und jest werden wir andere Saiten ausziehen.

Meine Frau ist auf Praxis, fuhr er fort, ich kann sie bir also erst spåter vorstellen. Wenn es bir recht ist, so frubstuden wir und fahren bann im Schlitten gur Befich: tigung bes von mir entbedten kleinen Sauschens aufs Land hinaus. Wenn bir's gefällt, kannft bu's zu jeder Stunde um Billiges mieten. Einstweilen nimmft bu wohl hier in unserm hotel, auf das die ganze Stadt ftolz ift, Unterfunft." - "Uch, lieber Mitmensch," sagte Friedrich, "ich habe ein wildes Bedürfnis nach Ginsamkeit. Ich mochte am liebsten schon heut', schon gleich die erste Nacht in meinen vier Pfahlen, möglichst weit von dem Stadtlarm zubringen." - "Wenn es bir gefällt," sagte Peter Schmidt, "alles übrige ift in einer Viertelftunde mit meinem guten Freund, Apotheker Lamping, bem bas Sauschen gehort, abgemacht. Er ift ein braver, gemutlicher hollander, ber in dieser Sache mit allem zufrieden ift."

Die Freunde begaben sich ins Hotel, und nachdem sie in dem komfortablen Hause ein reizloses Frühstück genossen hatten, entfernte sich Peter und sandte fünf Minuten später einen Hotelbon herein, mit der Nachricht, der Schlitten sei vorgefahren. Zu Friedrichs Erstaunen fand er den Freund

in einem hubschen Zweisitzerschlitten. Er hatte ihn in der hier üblichen Weise ohne Kutscher ausgeliehen. "Ich will nur froh sein," bemerkte er heiter, "wenn wir ohne umzuschmeißen ans Ziel kommen, denn, offen gestanden, ich habe eigentlich noch niemals die Zügel eines Gaules in handen gehabt." "Na," sagte Friedrich vergnügt, "mein Vater ist General, dann laß lieber mich machen." Friedrichs Gepäck wurde auf den Schlitten gepackt, er nahm die Zügel, der Braune stieg, und heidi! ging es mit ohrenzerreißendem Schellengeläut die breite, belebte Hauptstraße hinunter.

"habt ihr hier lauter solche Gaule?" sagte Friedrich. "Das Luber geht burch! Wenn wir burch bieses verdammte Gewühl gludlich burchkommen, bann hat bas ber liebe Gott gemacht!" "Lag ihn man laufen!" fagte Schmibt. "Alle Tage, geben bier mehrere Pferde burch! Wenn wir heut' an der Reihe find, ist nichts zu machen." Aber Fried= rich geigte ben Gaul, so baß er wohl oder übel vor einem Schienenstrang, ber ohne Barriere burch bas Getummel ber Strafe lief, stillstehen mußte. Mit doppelftimmigem heulen braufte ber Schnellzug Bofton-New York vorbei, und Friedrich fragte sich, wie es zugehe, daß er nicht eine Anzahl Rinder, Arbeiter, herren mit hoben huten, Damen, hunde, Pferde und Droschken überfahren, zu Mus zerquetscht und gegen bie naben Sauserwande auseinander= geschmettert hatte. Immer noch stieg ber Gaul und schoß bann hinter ben letten Puffern bes Zuges vorwarts und über bas Bahngleis bavon. Klumpen von Schnee und Gis flogen Friedrich und Peter um die Nase.

"Donnerwetter," sagte Friedrich schnaufend, "hier mert' ich zum ersten Male etwas von der Tollheit, die spezifisch amerikanisch ist: kommst du unter die Råder, kommst du unter die Råder! Billst du fahren, kutschiere den Gaul! Brichst du die Knochen: brichst du die Knochen! Brichst du

den Hals: brichst du den Hals!" Mitten in der tiefversschneiten Straße, deren Häuser nach der Peripherie der Stadt zu immer niedriger wurden, begegnete Friedrich zum erstenmal der damals in Europa noch unbekannten elektrischen Straßenbahn, und das heftige Blißen zwischen Rolle und Zuleitungsbraht war ihm ein neues, erregendes Phänomen. Arumm, schief, dick, dunn waren die Pfähle für die Befestigung der Drahtleitung, so daß alles einen interimissischen Eindruck machte. Aber die Wagen der Bahn waren bequem und glitten mit großer Schnelle dahin.

Dhne Unfall war, durch Gottes Ratschluß und Peters Führung, der gefährliche Stadtteil zurückgelegt. Vor dem klingelnden Braunen lag eine endlose, leere Straße mit guter Schlittenbahn in beschneiter Ebene ausgedehnt, und nun konnte der wackere Amerikaner nach Herzenslust auszgreifen.

Seltsam, dachte Friedrich, ich fahre Schlitten, ich futschiere ein Pferd, was ich seit meiner Jugend nicht mehr getan habe. Und allerhand Pferdegeschichten sielen ihm ein, alles Dinge, an die er jahrzehntelang nicht gedacht hatte. Wie oft hatten Erzählungen des Vaters, von seinen Jagdfahrten und Schlittenunfällen, an behaglichen Wintersabenden die ganze Familie zum Lachen gebracht!

Bahrend ber nun folgenden, flotten und erquidenden Schlittenfahrt verjungte sich Friedrichens herz, und die schönsten Jahre seiner Anabenzeit wurden fast unmittelbare Gegenwart. Umgeben von dem blendenden Glanz der Schneefelder, atmend in der reinen, stählernen Luft, war das bloße Dasein für ihn zum unerhörten Genuß geworden.

Ploklich wurde er bleich und mußte die Zügel an Peter abgeben. In das Geläute der Schlittenschellen hatte sich das anhaltend wirbelnde hämmern elektrischer Klingeln gemischt. Mit dieser Gehörstäuschung war ein Gefühl von

Angst und von Kalteschauern verbunden. Als Peter Schmidt, der die Beränderung im Wesen des Freundes sofort bemerkte, den Gaul zum Stehen gebracht hatte, war auch Friedrich bereits seines Anfalles Herr geworden. Er sagte nicht, daß der untergehende "Roland", wie es der Fall war, unerwartet wieder "gewaselt" hätte, sondern behauptete nur: das Schlittengeläut habe seine Gehörsnerven überreizt. Es sei ihm unerträglich geworden. Man stieg in den Schnee, da man der Fläche des Hanoversees bereits sehr nahe war und das Häuschen am anderen Ufer erblicken konnte.

Peter Schmidt nahm bem Braunen, ohne ein Wort zu fagen, die Schellen ab, band bas Tier an ben Zweig eines fahlen Baums und begab sich mit Friedrich, über ben fest= gefrorenen See, gegen bas einsame Landhaus hinuber. Der blonde Friese schritt über bide Polfter von Schnee bie Stufen zur Eingangstur voran, offnete biese und meinte: das Sauschen, wie er jest sehe, moge schwer= lich im Winter bewohnbar sein. Friedrich bagegen war anderer Unficht. Das sonft nur Commers benutte haus, bas nicht unterkellert war, besaß eine kleine Ruche und zwei Parterreraume, sowie einen Mansardenraum im Dachgeschof. hier fanden die Freunde einen Tisch und eine Bettstelle, die mit einer Matrate, einem Reilkissen und wollenen Deden versehen war; und in diesem Raum wunschte sich Friedrich einzunisten. Alle Bedenken bes Friesen schlug er aus dem Keld, indem er behauptete, es komme ihm vor, als ob dieses haus, und eben nur dieses haus, gerade auf ihn gewartet hatte.

Im folgenden Tage war Friedrich bereits in das einsame und verschneite Uspl am Hanoversee eingezogen, das er fortan abwechselnd seine Diogenes-Tonne, Onkel Toms Hütte oder seine Retorte nannte. Eine Diogenes-Tonne war es nicht, denn die beiden Freunde hatten holz- und Anthrazitkohle anfahren lassen, es war im Mansardenraum ein kleiner amerikanischer Ofen gesetzt worden, dessen immer sichtbare Glut behagliche Wärme verbreitete, und Küche und Speisekammer enthielten alles und etwas mehr, als zum Leben notwendig war. Auf irgend eine Bedienung im hause verzichtete Friedrich, er wollte, wie er sagte, Vilanz machen, und dabei könne ihm die Gegenwart eines fremden Mensichen nur störend sein.

Es war fur Friedrich ein tiefer Augenblick, als Peter Schmidt in der Dunkelheit — die Freunde hatten noch ge= meinsam Raffee getrunken — mit bem Schellengelaut seines Schlittens verschwunden war, und als er selbst zum ersten Mal sich in der weißen und dabei nachtlich verhüllten amerikanischen Landschaft allein fühlte. Er ging ins Haus, schloß die Tur hinter sich, horchte und horte das holz des Feuerchens in der Ruche knacken. Er nahm ein Licht, bas im hausflur stehen geblieben mar, und leuchtete die Stiege hinauf. In seinem Zimmerchen angelangt, freute er sich der Warme und des behaglichen Feuerscheins, den das fleine Ruppelofchen ausstrahlte. Er zündete die Lampe an, und nachdem er die Gegenstände auf dem langen, unbebeckten Ausziehtisch ein wenig geordnet hatte, nahm er mit einem voll genoffenen, tiefen und ninfteriofen Behagen Plat.

Er war allein. Er befand sich in einem Zustand, der in allen fünf Weltteilen der gleiche ist. Draußen lag eine klare und lautlose Winternacht, dieselbe, die er aus seiner Heimat kannte. Alles, was er bis hierher erlebt hatte, war nicht mehr. Oder es war! aber wie nie gewesen. Heimat, Eltern, Weih, Kinder, die Geliebte, die ihn über den Ozean gezogen hatte, alles, was ihm auf der Reise zugestoßen und nahege=

treten war, hatte nicht mehr in seiner Seele zurückgelassen, als ein Schattenspiel. Sollte das Leben, fragte sich Friedrich, nichts weiter als ein Material für Träume sein? So viel steht fest, sagte er zu sich selbst, mein jetziger Zustand ist der, über den wir im Grunde, solange wir leben, niemals hinzwegkommen. Wir brauchen nicht ungesellig zu sein, aber noch weniger dürsen wir diesen Zustand, das natürlichste, ungestörte Grundverhältnis der Persönlichkeit, ungepflegt lassen: den Zustand, wo wir allein dem Mysterium unseres Daseins, wie einem Traum, gegenüberstehen.

Friedrich hatte während der letten Monate ein ereigniszeiches Leben der allertiefsten Gegensätze geführt: er war beängstigt, erregt, bedroht worden, eigene Schmerzen waren vielsach in fremden untergegangen, und fremde hatten die eigenen vermehrt. Aus der Asche einer ausgebrannten Liebe war die Flamme einer neuen leidenschaftlichen Illusion emporgeschlagen. Friedrich war getrieben worden, gehetzt, gelockt, ja wie an Stricken willenlos in die Weite geführt! willenlos und besinnungslos! Nun erst war die Besinnung wiedergekommen! — Dann erscheint die Besinnung, wenn das besinnungslos gelebte Leben im bewußten, wachen Geist, das Material für Träume geworden ist. Friedrich nahm einen Bogen Papier und schrieb darauf mit einer neuen amerikanischen Feder, die er in ein jungsräuliches Tintensfaß getaucht hatte: das Leben, ein Material für Träume.

Dann ging er baran, seinen Robinson-haushalt weiter nach Laune herzurichten. Er stapelte Bücher, die er in New York erstanden hatte, Reklambanden und andere, auf den Tisch, auch solche, darunter die Schleiermachersche Platon-ilbersetung, die Peter Schmidt ihm geliehen hatte. Bor einem alten hollandischen Sofa mit Lederbezug, das Apotheker Lamping, gebürtig aus Leyden, mit herüberz gebracht hatte, stand ein zweiter, großer dazugehöriger

Tisch, den Friedrich mit grünem Tuch bedeckt und auf den er die weinroten, langgestielten Rosen der Künstler, die von Miß Eva gesondert, gestellt hatte. Jest ging er daran, das stehengebliebene Kaffeegeschirr beiseite zu schaffen. Weiter wurde ein von Peter Schmidt entliehener Revolver geladen und neben das Tintenfaß auf den Schreibtisch gelegt, hernach ein friedliches wissenschaftliches Instrument, ein Zeiß-Mikrostop, geprüft und zusammengestellt. Es war dasselbe, das Friedrich vor Jahren in Jena für seinen Freund Peter Schmidt persönlich ausgesucht hatte, als dieser nach Amerika ging. Dies war ein seltsames, damals nicht im entfernten geahntes Wiedersehen!

Und Friedrich hatte noch mehr zu tun. Er mußte eine Seemannsuhr auseinandernehmen, wieder zusammenstellen und an die Wand hången, ein altes Ding, das ihm erst heut', bei Gelegenheit eines kleinen Möbeleinkaufs, um Billiges in die Hånde gefallen war. Zu seiner Freude fing die alte Großmutter bald darauf in ihrem braunen, etwa meterlangen Gehäuse, von der Wand am Fußende des Bettes, mit angemessener Würde zu ticken an. Dort mochte sie hången bleiben, bis ihr neuer Besiger sie wieder herunter und mit nach Europa, in ihre Heimat nahm. Denn sie stammte aus Schleswig-Holstein, und Friedrich hatte ihr die ersehnte Heimkehr fest zugesagt.

Wenn er auf seinem Bette lag, konnte er ben gelben Messingerpendikel der altertümlichen Uhr hin und her glanzen sehen. Das Zifferblatt war eine Merkwürdigkeit. Als pausbäckige Sonne gedacht und bemalt, zeigte es oben die Insel Helgoland und zinnerne Segelschiffchen, die im gravitätischen Rhythmus des Perpendikels schaukelten. Dieser Anblick war angetan, die Behaglichkeit des gessicherten Herdes für einen gezausten Seekahrer doppelt spürbar zu machen.

"Bann war das doch," überlegte Friedrich, "als ich Mn. Barrys schneidende Worte, Mister Samuelsons verunglückter Borstoß und Lilienfelds Apachenritt gegen puritanische Unzuldsamkeit miterlebte: einen wüsten und lügenhaften Kampf, der scheindar um eine Seele zu retten geführt wurde, in Wirklichkeit aber nichts weiter als der Kampf von Krähen um einen jungen, hilflosen Hasen war." Bann war das doch? es mußte Jahre zurückliegen. Nein! Ingigerd war ja erst am gestrigen Abend zum erstenmal öffentlich aufzgetreten. Es konnte also nicht früher als am vorgestrigen Tage gewesen sein.

Ubrigens lag bereits der erste Brief von ihr auf dem Tisch. Das Mädchen beklagte sich heftig über seinen Bertrauensbruch. Sie habe sich furchtbar in ihm getäuscht, behauptete sie. Und im selben Atem: sie habe ihn in den ersten fünf Minuten durchschaut, als er sich, noch in Berlin, ihr näherte. Nachdem sie aber seinen Charakter vollsständig in den Grund gebohrt hatte, dat sie ihn dringend, zurückzukehren. Ich habe, hieß es, heut' einen Riesentriumph erlebt. Das Publikum hat Kopf gestanden. Nach der Borskellung kam Lord Soundso, ein junger, bildschöner Engsländer, der einstweisen hier lebt, weil er mit seinem Vater zerfallen ist. Wenn der Alte stirbt, bekommt er den Herzogstitel und erbt Willionen.

Friedrich zuckte die Achseln: er fühlte nicht ben geringsten Untrieb mehr, Beschützer ober Retter ber Kleinen zu sein, nicht ben leisesten Unreiz, über ihr Schicksal nachzugrübeln.

Um nachsten Morgen, als Friedrich erwachte, frostelte ihn, tropdem das Ofchen die Zimmerwarme erhalten hatte, und Wintersonne ins Fenster schien. Er nahm seine goldene Taschenuhr, ein Stud, das er aus dem Schiffbruch davongebracht hatte, und fand, daß sein Puls über hundert Schläge in der Minute tat. Über er machte nichts weiter

daraus, stieg aus dem Bett, wusch sich von oben bis unten mit kaltem Wasser, zog sich an, machte sein Frühstück zurecht und hatte bei alledem nicht die Empfindung, krank zu sein. Immerhin sühlte er sich zur Vorsicht gemahnt, denn es war nicht unmöglich, daß jetzt, wo die Spannungen und Erzegungen nachließen, der Körper seinen Kapitalverbrauch eingestand und eine Art Bankerott ansagte. Werden doch zuweilen die ärgsten Strapazen ganz ohne Warnung bewälztigt, und alles geht gut, solange der ausgepeitschte Körper im Gange ist. Er glaubt, er arbeite aus dem Überschuß, und bricht, sobald Wille und Spannung nachlassen, ausgeplündert in sich zusammen.

Freundes in der City von Meriden. Der Spaziergang durch den Wintertag hatte ihm gut getan. "Wie hast du gesschlasen?" fragte Schmidt. "Ihr abergläubischen Leute behauptet ja, was man die erste Nacht in einem fremden Hause träumt, geht in Erfüllung!" — "Das will ich nicht hoffen," sagte Friedrich. "Meine erste Nacht war recht mangelhaft, und in meinem Schädel ist es recht kunterbunt zugegangen." Er verschwieg den peinlichen Klingeltraum, den er gehabt und der ihn wiederum hartnäckig in die angste vollsten Augenblicke des Schiffsunterganges zurückersetzt hatte. Nachgerade war diese Gehörshalluzination Friederichens heimliches Kreuz geworden. Er sürchtete manchmal, es möchte eine Art Aura sein, durch die sich nicht selten Anfälle schwerer körperlicher Leiden ankündigen.

Friedrich hatte Frau Doktor Schmidt, approbierte Arztin und Kollegin ihres Mannes, schon am Tage vorher kennen gelernt. Die Konsultationszimmer waren durch das für die Patienten beider Ehegatten gemeinsame Wartezimmer getrennt. Frau Schmidt kam herüber, begrüßte Friedrich und wünschte ihren Mann bei der Untersuchung einer Patientin heranzuziehen. Es war eine seit kurzem versheiratete, noch nicht achtundzwanzigjährige Arbeiterfrau, deren Mann in einer der Meridener Christophel-Fabriken eine gute Stellung innehatte. Sie glaubte sich ein bischen den Magen verdorben zu haben, aber Frau Doktor Schmidt vermutete Magenkrebs.

Don seinem Freunde und dessen Frau aufgefordert, ging Friedrich mit zu der Patientin hinein, die lachend auf dem Operationsstuhle saß und einigermaßen verdutt die Herren begrüßte. Friedrich wurde als ein berühmter deutsicher Arzt vorgestellt, und die hübsche, wohlgesleidete Frau hielt es immer wieder für angebracht, sich wegen der Umstände zu entschuldigen, die sie verursache. Sie habe sich eben den Magen nur ein bischen verdorben, ihr Mann würde sie auslachen wenn er wüßte, daß sie deswegen zum Dottor gelausen sei.

Die Friedrich und Peter Schmidt feststellten, bestätigte sich die Diagnose von Frau Doktor Schmidt, und man sagte der ahnungslosen Todeskandidatin, sie werde sich mög- licherweise einer kleinen Operation unterziehen mussen. Dann bat man sie, ihren Mann zu grüßen, fragte sie nach dem Besinden ihres Kindchens, das vor anderthalb Jahren, unter Ussistenz von Frau Doktor Schmidt, zur Welt gekommen war, und schickte sie fort, als sie mancherlei mit guter Laune geantwortet hatte. Sie war gegangen, und Peter Schmidt nahm es auf sich, ihren Mann zu verständigen.

In den folgenden Tagen zog Peter seinen Freund mehr und mehr in die medizinische Praxis hinein. Friedrich fand einen dusteren Reiz darin. Diese sonderbare Tretmuhle, inmitten einer Welt des ewigen Leidens und Sterbens aufgestellt, hatte mit dem tauschenden Dasein einer verhältnismäßig glücklichen Oberflächlichkeit nichts gemein. Das Chepaar Schmidt stand in einem entsagungsreichen und schweren Dienst, ohne andere Entlohnung, als die, gerade so weit Nahrung und Behausung zu haben, um eben diesen Dienst fortsehen zu können: es behandelte arme, eingewanderte Arbeiter, die sich durch den Verdienst in den Christophel-Fabriken des Orts mühselig über Wasser hielten. Das ärztliche Honorar blieb äußerst gering und wurde bei Peters Sinnesart in vielen Fällen nicht eingezogen.

Friedrich kannte zur Genuge ben Sublimat= und Rar= bolgeruch arztlicher Sprechzimmer, bennoch hatte er Not, sich von dem niederdrudenden Gindrud nichts merken zu lassen, den die Lokale der Office in ihrem oben Salb= dunkel, mit dem Stragengepolter vor ben Fenstern, auf ihn gemacht hatten. In Deutschland ift eine Stadt von breißigtausend Einwohnern tot. Diese amerikanische Stadt von fünfundzwanzigtausend rannte, klingelte, polterte, rasselte, tobte wie wahnsinnig. Rein Mensch hatte Zeit, alles hastete aneinander vorüber. Wenn man hier lebte, so lebte man hier, um zu arbeiten; wenn man hier ar= beitete, so tat man es um des Dollars willen, der die Rraft in sich hatte, schließlich von dieser Umgebung zu be= freien und eine Epoche des Lebensgenusses einzuleiten. Die meisten Menschen, besonders die deutschen und polnischen Urbeiter und Geschäftsleute, saben in bem Leben, bas sie hier führen mußten, nur etwas Vorläufiges. Gine Unsicht, Die bei benen sich gallig verbitterte, benen die Rudfehr in die heimat durch begangene Delikte abgeschnitten war. Friedrich hatte im Wartezimmer der Freunde solche be= flagenswerte Verstoßene fennen gelernt.

Frau Schmidt war geborene Schweizerin. Ihr breiter alemanischer Kopf mit der seinen und geraden Nase saß auf einem Körper, wie er den Vaseler Frauentypen des Holbein eigen ist. "Sie ist viel zu gut für dich," sagte Friedrich zu seinem Freunde, "sie sollte die Frau eines Dürer oder noch besser des reichen Ratsherrn Willibald Pirkheimer sein. Sie ist geboren, einem Patrizierhause, Kisten und Kasten voll seiner Leinwand, schwerer Brokate und Seidengewänder vorzustehen. Sie müßte auf einem drei Meter hohen, von zwölf verschiedenerlei Linnen= und Seidendecken überzogenen Bette schlasen, doppelt soviel hüte und Pelzwerk haben, als der Rat der Stadt den Reichsten erlaubt. Statt dessen hat sie, daß Gott erbarm, Medizin studiert, und du läßt sie mit einem ominösen Täschen von hinz zu Kunz rennen."

In der Tat hatte ihre Beschäftigung, der sie in der Woche meist vier von sieben Nachten opfern mußte, sowie die Häßlichkeiten ihrer Umgebung, Frau Emmerenz Schmidt zu einem verbitterten, heimwehkranken Menschen gemacht. Sie besaß das schweizerische eigensinnige Pflichtz und Erwerbsgefühl, worin sie durch Briefe der Eltern bestärkt wurde. Es war der Grund, weshalb sie es mit unbeugsamem Willen ablehnte, früher als nach dem Erwerb eines festen Bermögens, wofür einstweilen noch gar keine Aussicht war, in die Heimat zurückzugehen. Sie konnte auf schneidende Beise bitter sein, sooft Peter Schmidt, der seine Frau an Heimwehkranken und welken sah, ihr den Vorschlag zur Rücksehr machte.

Frau Schmidt lebte auf, wenn sie eine Stunde berufsfrei war und mit Friedrich und ihrem Manne von Schweizer Bergen und Bergtouren reden konnte. — Da stieg in der muffigen Office, oder in der kleinen Privatwohnung des Chepaars die herrliche Bision des Santis auf, in dessen Nähe die Wiege der Arztin gestanden hatte. Man sprach dann vom Scheffelschen Eckhart, vom Wildfirchli und vom Gemsenreservat, vom Bodensee und von Sankt Gallen. Die Arztin meinte, sie wolle lieber die letzte schmutzige Sennerin auf dem Santis, als hier in Meriden Arztin sein.

Naturlich litt der blonde Friese unter diesen Berhaltnissen, keineswegs aber so, daß sein besonderer, eingefleischter und überzeugter Idealismus ins Wanken kam.

Dieser immer vorhandene, immer gegenwärige Idealismus war es vielmehr, ber Peter Schmidt über alle augen= blickliche Muhfal immer und überall hinausheben konnte. Es schien Friedrichen so, als ob gerade durch diesen Umstand die Lage der Frau verschlimmert wurde. Aus ihren Bemerfungen ging hervor, daß sie es lieber gesehen haben murde, wenn Peter mehr sein eigenes Fortkommen, weniger ben Fortschritt der Menschheit im Auge gehabt hatte. Es gab feinen Menschen, ber einen ftarkeren Glauben an ben Sieg bes Guten in ber Welt besaß, als Peter Schmidt, ber im übrigen jeden religiofen Glauben verurteilte. Er gehörte zu benen, die ben Garten Eben verwerfen, ben jenseitigen himmel für ein Marchen erklaren, bagegen fest über= zeugt sind, daß die Erde sich zum Paradies, der Mensch zur Gottheit darin entwickeln werde. Auch Friedrich befaß eine Neigung zur Utopie, und die Eigenschaften bes Freundes erweckten biefe. Solange er auf Berufsgangen oder beim Schlittschuhlauf oder in seiner Diogenes-Tonne mit ihm redete, war er wieder diesseits der hoffnung geraten, während er ohne ihn immer jenseits der hoff= nung war.

Das Thema, das die Freunde zumeist erörterten, ist mit den Namen Karl Marx und Darwin charakterisiert. Im Geiste Peter Schmidts bahnte sich eine Art Ausgleich oder Verschmelzung der Grundtendenzen dieser Persönlichkeiten an. Immerhin war dabei das christlich-marrische Prinzip des Schußes der Schwachen durch das Naturprinzip des Schußes der Schwachen durch das Naturprinzip des Schußes der Starken ersest worden, und dies bedeutete den Ausgang der allertiefsten Umwälzung, die vielleicht je in der Geschichte der Menschheit vor sich gegangen ist.

ahrend der ersten acht Tage teilte Friedrich mit dem arztlichen Ehepaar in einem Boardinghouse das Mittagsmahl. Immer aber begab er sich um die Zeit der Dammerung und zwav meistens zu Fuß, in seine Diogeness Tonne am Hanoversee zurud.

In der folgenden Woche wurden die Besuche bei seinen Freunden seltener, warum, wußte Friedrich selber nicht. Er schlief nicht gut. Es kam immer wieder und wieder vor, daß ihn der Klingeltraum heimsuchte. Selbst wachend litt er an einer eigentumlichen, ihm früher unbekannten Schredhaftigkeit. Wenn wirklich ein Schlitten mit einer Schlitten= schelle vorüberkam, erschrak er zuweilen so, daß er zitterte. Benn er in ber Stille seines Zimmers sein eigenes Utmen vernahm, konnte ihn das nicht weiter verwundern, aber er wurde immer wieder mit einer sonderbaren Unruhe barauf aufmerksam. Mitunter frostelte ihn, und ba er ein Thermometer besaß, stellte er einige Male fest, daß er erhöhte Temperatur hatte. Alle diese Umstände beun= ruhigten ihn, und eine überall leise wirkende Atmosphare von Beangstigungen versuchte er vergebens von sich zu scheuchen und abzuschütteln. Als er zum erstenmal seinen Gang ins Boardinghaus einstellte, hinderten ihn Unluft, das Zimmer zu verlassen, und Appetitlosigkeit. Ein anderes Mal war er, bei dem ståndigen klaren Winterwetter, halbwegs auf ber Strafe nach Meriden, wieder umgekehrt und vermochte kaum sich nach haus zu schleppen. Von alledem aber, was Friedrich so in der Stille durchmachte, erfuhren die beiden Freunde nichts. Sie fanden es nicht verwunderlich, wenn Friedrich diesen und jenen Tag in seinen vier Banden bleiben wollte.

Aber sein Leben wurde mehr und mehr eine schleichende Sonderbarkeit. Die Welt, der himmel, die Landschaft, der Erdteil, auf dem er war, kurz alles vor seinen Augen, auch

die Menschen, veränderten sich. Sie rückten fort, ihre Angelegenheiten hatten einen fernen, fremden Charakter bekommen. Ja, Friedrichens eigene Angelegenheiten waren nicht mehr dieselben geblieben. Sie waren ihm abgenommen, irgend jemand hatte sie einstweilen beiseite gelegt. Er mochte sie später wiederfinden, falls das Endziel seines neuen Zustandes nicht ein andres war.

Als Peter Schmidt eines Tages doch durch sein zuruckgezogenes Dasein befremdet war und Besorgnis außerte,
wies ihn Friedrich mit einer gewissen Schroffheit zuruck,
denn auch der Freund war ihm fremd geworden. Er verriet
ihm nichts von der bangen und schweren Atmosphäre, in
der er atmete, denn sonderbarerweise war auch etwas wie
ein heimlischer Reiz in ihr, den Friedrich mit niemand teilen
wollte.

Eines Abends, als er wie gewöhnlich am Schreibtisch bei ber Lampe saß, war es ihm, als ob sich jemand über seine Schulter herabbeugte. Friedrich hatte die Feder in der Hand und, in wirrem Durcheinander, Manustriptseiten vor sich liegen. Versonnen, vergrübelt, wie er war, suhr er zusammen, indem er die Worte sagte: "Nasmussen, wo kommst du her?" Dann wandte er sich und erblickte tatsächlich Rasmussen mit der Llondmüße, wie er von seiner Weltumsegelung gekommen war, lesend am Fußende seiner Vettstelle sißen. Er hielt ein Fieberthermometer in der Hand und sach aus, als ob er die unbeschäftigte Zeit einer langen Wache am Krankenbett mit Lesen hindringe.

Friedrich hatte bemerkt, daß die Einsamkeit den visionaren Charakter des Daseins steigerte. Es fehlte der zweite Mensch, ohne den der erste immer zum Verkehr mit Gespenstern verurteilt ist. Friedrich brauchte in seiner Eremitage nur an irgend jemand zu denken, um ihn leibhaft redend und gestifulierend vor sich zu sehen. Er wurde durch diese Entzünde

lichkeit seiner Phantasie nicht beunruhigt. Auch die neue Erscheinung notierte er mit kuhler und scharfer Beobachtung, aber er merkte boch: sein Seelenleben war in eine neue Phase getreten.

Er stieg nach einiger Zeit, um vor Schlafengeben ben Verschluß ber haustur zu kontrollieren, in bas Parterre= geschoß hinab und fand sich veranlaßt, ein mit Laben verwahrtes Gemach zu offnen. Als er dort mit dem brennen= ben Lichte hineinleuchtete, hatte er zu seiner hochsten Verwunderung eine zweite, ebenso beutliche Salluzination. Er gratulierte und bescheinigte sich, daß er auf diesem psycho= pathologischen Gebiet jett nicht nur vom Sorensagen mit= reden konne. Vor seinen Augen, deutlich sichtbar, sagen vier Kartenspieler um einen Tisch. Die Manner, die ziemlich robe und rote Gesichter hatten, rauchten Zigarren, tranken Bier und schienen bem Sandelsstande anzugehören. Ploglich faßte sich Friedrich an die Stirn. Er hatte am Etikett und an der Flasche das Bier erkannt, das in der kleinen Schwemme bes "Roland" geführt wurde. Und bas waren ja die auf dem Schiff so bekannten, ewigen Trinker und Rartenspieler. Ropfschüttelnd über die sonderbare Tatsache, daß diese Leute nun auch gerade hier im Parterre seines hauses untergekommen waren, begab sich Friedrich nach oben in sein durchwarmtes Zimmer zurud.

Die Tagesstunden, in denen er sich vielfach, wenn auch allein, draußen beschäftigte, hatten Friedrich bisher auf gesundere Beise ins Birkliche abgelenkt. Außerdem war sein Urteil über den eigenen Zustand im großen Ganzen gessund geblieben. Als er nun auf schleichende Beise erkrankte, empfand er es nicht. Es erschien ihm natürlich, daß er mit Rasmussen auf der Bettstelle, mit den Skatspielern im unzteren Zimmer, wie mit wirklich vorhandenen Dingen rechnete.

In den von dem Hauche indianischer Sage umwobenen

Hanoversee ergießt sich ein Flüßchen, Quinnipiac, bas Friedrich eines Tages auf seinen Schlittschuhen landein verfolgte. Er befand sich bei dieser Fahrt in der Begleitung eines Schattens, an beffen Rorperlichkeit er nicht zweifelte. Er glich der Perfonlichkeit des früher als seine Rollegen zugrunde gegangenen heizers Zickelmann: nicht wie dieser sich als Toter, sondern wie er sich in Friedrichens Traum gleichsam offenbart hatte. Der Schatten bes Beizers erzählte, es seien mit bem "Roland" funf Oberheizer, sechsunddreißig heizer und achtunddreißig Rohlen= zieher gesunken: mas fur Friedrich eine über Erwarten große Anzahl war. Er sagte weiter: Die Bucht und ber Hafen, wo Friedrich im Traume gelandet ware, sei wirklich nichts weiter, als die Atlantis, ein gesunkener Kontinent, bessen überm Meeresspiegel gebliebenen Reste die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln waren. Friedrich kam zu sich selbst, als er vor einer verschneiten, fuchsbauartigen Sohle stand, in ber er allen Ernstes nach bem Durchgang zu den Lichtbauern gesucht hatte.

Bon Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde gewann der Geisteszustand Friedrichs an Wunderlichkeit und Fremdsartigkeit. Immer saß Rasmussen auf dem Bett, spielten die Kausseute im Parterrezimmer. Der einsame Kranke ging flüsternd umher, in Gespräche mit Menschen und Dingen verwickelt. Stundenlang wußte er nicht, wo er wirklich war. Er glaubte im Doktorhäuschen zu sein, dann wieder im Hause seiner Eltern, meistens befand er sich, seiner Meinung nach, auf dem Deck und in den üblichen Räumlichkeiten des Schnelldampfers, der auf der Fahrt nach Amerika begriffen und, wie sich Friedrich kopsschützelnd sagte, nicht untergegangen war.

Nach Mitternacht stand Friedrich zuweilen vom Bette auf und enthüllte einen Wandspiegel, den er, da er Spiegel

nicht liebte, verhängt hatte. Er betrachtete sich, indem er sich mit ber brennenden Rerze dicht vor die Scheibe bog, und erschreckte sich burch Grimaffen, die feine Buge un= kenntlich machten. Dann sprach er mit sich. Es waren teils wirre, teils flare Gape, die er außerte ober horte, nach benen er fragte, ober auf die er Untwort gab. Gie bewiesen, daß er sich mit dem Doppelgangerproblem, als einem der grauenvollsten und tiefften, schon fruber beschäftigt hatte. Er schrieb auf ein Blatt: Der Spiegel hat aus bem Tiere ben Menschen gemacht. Dhne biesen Spiegel fein Ich und Du, ohne Ich und Du fein Denken. Alle Grund= begriffe sind Zwillinge: schon und häßlich, gut und schlecht, hart und weich! Wir reden von Trauer und Freude, von Sag und Liebe, von Feigheit und Mut, von Scherz und Ernft, und fo fort. Das Bild im Spiegel fagte zu Friedrich: "Du haft bich in bich und mich gespalten, ehe bu die einzelnen Eigenschaften beines nur als Ganzes wirkenden Befens unterscheiben, bas heißt scheiben, bas heißt spalten konntest. Bevor bu dich selbst nicht im Spiegel sabest, sabest bu auch nichts von der Welt."

Es ift gut, daß ich allein bin, dachte Friedrich, mit meinem Spiegelbild. Ich brauche nicht die vielen peinigenden Hohle und Rundspiegel, die mir andere Menschen bedeuten. Dieser, in dem ich bin, ist der ursprüngliche Zustand, und man entgeht den Verzerrungen, denen man in den Vlicken und Worten anderer Menschen verfallen ist. Das beste ist, schweigen oder mit sich selbst reden, das heißt mit sich selbst im Spiegelbild. Dies tat er so lange, bis er sich eines Abends, aus der Umgebung seines Hauses heimkehrend, als er die Zimmertür öffnete, selbst am eigenen Schreibtische leibshaftig sisend fand. Friedrich stand still und wischte sich über die Augen. Der Mensch aber, der in seinem Stuhle saß, war noch vorhanden, troßdem er die Abslicht hatte, ihn, als wäre

er nur eine Vision, mit geschärftem Blick zu zerteilen. Da kam ihm ein noch nie gefühltes, unnennbares Grauen an und zugleich eine Wallung tödlichen Hasses. Mit "Du oder Ich" hielt er dem Doppelgänger den schnellgepackten Revolver vors Gesicht. Ein Gleiches tat auch der Doppelgänger! so daß sich Haß und Haß, und nichts in Haß und Liebe Gesspaltenes, gegenüberstand.

Friedrichens Ussistenz bei einer schweren Operation erbeten, weil er wußte, daß sein Freund und Kollege gerade diese besondere Operation bei Kocher in Bern öfters gessehen und einige Male mit Glück ausgeführt hatte. Es handelte sich um einen fünfundvierzigjährigen Farmer und Vankee, dem ein sibröses Liprom, eine Fasersettzgeschwulst, entfernt werden sollte. Friedrich wurde von einem Sohne des Patienten abgeholt und trat zur festgesetzten Stunde, sehr bleich aber äußerlich ruhig, in die Office des ärztlichen Shepaares. Die Stimmung war ernst, niemand ahnte, mit welchem Auswand an Willenskraft Friedrich sich orientierte, und daß er sich nur mit immer der gleichen Willenskraft in der Gewalt behielt.

Die Arzte berieten, und Peter Schmidt sowie seine Frau wünschten aufs dringendste, Friedrich moge die Operation aussühren. Ihm raste der Ropf. Er war heiß, er zitterte, aber die Freunde bemerkten es nicht. Er bat um ein großes Glas Wein und ging wortlos daran, sich vorzubereiten.

Frau Doktor Schmidt führte den alten Farmer herein. Der wackere Mann und Familienvater wurde, entblößt, in den Operationsstuhl gelegt und auf die bekannte gründliche Weise gewaschen. Dann wurde ihm die Achselhöhle durch Peter Schmidt ausrasiert. Über Friedrich, der sich, mit

heraufgestreiften hemdsärmeln, unablässig hände und Arme wusch, Nägel und Finger bürstete, war eine nachtwandlerische Ruhe gekommen. Nachdem er sich abgetrocknet hatte,
untersuchte er noch einmal die kranke Stelle mit aller Rühle
und aller Genauigkeit, fand, daß die Geschwulst vielleicht
bereits zu weit fortgeschritten war, schnitt aber gleich darauf
mit fester hand in die Masse bebenden Fleisches hinein.

Die Narkose wurde von Frau Doktor Schmidt besorgt, wahrend Peter Instrumente und Tupfer zureichte. Das ungenügende Licht in der Parterreraumlichkeit, vor deren Fenster ber Verkehr ber hauptstraße tobte, locte bem Operateur immer wieder Verwunschungen ab. Die Geschwulst saß tief und sette sich gegen Erwartung zwischen ben großen Nervenstämmen und Blutgefäßen im inneren Teil des Armgeflechtes fort. Bon dort mußte fie mit dem Gtalpell herausprapariert werden. Das war sehr heikel und bei ber bunnwandigen großen Bene insofern gefährlich, als biese, nur leicht angeschnitten, Luft ansaugt, was ben Tod zur Folge hat. Aber alles ging gut vonstatten, die große Hohl= wunde wurde mit Jodoformgaze ausgefüllt, und nach Verlauf von breiviertel Stunden hatte man ben noch immer bewußtlosen Farmer, mit Silfe seines neunzehnjährigen Sohnes, in einem jenseits bes Flures vorhandenen Rran= fengimmer zu Bett gebracht.

Unmittelbar nach dieser Operation sagte Friedrich, er musse zur Post, um Miß Eva Burns, die ihn besuchen wolle, abzutelegraphieren. Wenige Augenblicke später wurde ihm selbst ein Telegramm in die Office gebracht. Er öffnete es, sagte kein Wort und bat den Sohn des Farmers, ihn augenblicklich nach Hause zu fahren. Er ging, nachdem er den Freunden die Hände geschüttelt hatte, aber ohne ein Wort von dem zu erwähnen, was in der eingetroffenen Depesche stand.

Als er an der Seite des Farmerssohnes durch die beschneite Landschaft fuhr, war es eine ganz andere Fahrt als jene, die er mit Peter Schmidt gemacht hatte. Erstlich kutschierte Friedrich nicht selbst, sondern das tat der junge Farmer, dessen Auter er vermutlich heute das Leben gerettet hatte. Ferner hatte Friedrich nicht im entferntesten, wie damals, das Gefühl wiedergewonnener Selbstbestimmung und Lebenslust. Sondern, obgleich die Sonne noch immer undewölft über der weißen Erde stand, fühlte sich Friedrich mit Schellengeläut in eine dicke Finsternis vorwärtsgerissen.

Der junge Farmer bemerkte nichts weiter, als daß der berühmte deutsche Arzt außerst bleich ihm zur Seite saß. Aber Friedrich hatte wohl nie eine gleich große Willenstraft nötig gehabt, um nicht als Irrsinniger mit Gebrüll und in voller Fahrt aus dem Schlitten zu springen. Er wußte von einem Telegramm, das er zerknautscht in der Pelztasche hielt. Jedesmal aber, wenn er sich an seinen Inhalt erinnern wollte, war es, als ob ihm immer wieder ein und derselbe Hammer betäubend gegen die Stirne schlüge.

Friedrich tappte sich in sein haus, nachdem er in nitternächtiger Dunkelheit dem jungen Farmer die hand zum Abschied gedrückt hatte. Einige Dankesworte, die jener sprach, gingen im Rauschen von Wassern unter. Die Schlittenschellen, die jeht wieder erklangen, rissen nicht ab und gingen in jenes infernalische Klingeln über, das sich nun einmal seit dem Schiffsuntergang im Ropf des Geretteten sestgeset hatte. Ich sterbe, dachte Friedrich, in seiner Wansarde angelangt, ich sterbe oder ich werde wahnsinnig. Die Schiffsuhr erschien und war wieder verschwunden. Er sah sein Bett und griff nach dem Bettpfosten. "Fall nicht!" sagte Rasmussen, der noch immer dort mit dem

Thermometer faß. Aber nein, diesmal war es nicht Rasmuffen, fondern Mifter Rind, feine gelbe Rage im Schof, Mifter Rind, ber bas beutsch=amerifanische Seepostamt unter sich hatte. Friedrich brullte: "Was suchen Gie bier, Mister Rind?" Aber schon war er wieder ans Fenster unter bas Licht ber blendenden Wintersonne getreten, bie aber kein Licht, sondern eine kohlrabenschwarze Finster= nis, wie ein nachtgebarendes Loch am himmel, ausstromte. Dazu klagte und heulte ploklich ber Wind, es pfiff hohnisch und janhagelmäßig durch die Turrigen. Ober war es die miauende Rate von Mister Rind? ober waren es unten im hausflur greinende Kinder? Friedrich tappte umber. Das haus erbebte und riß fich aus feinen Grundfesten. Es schwankte. Die Bande fingen zu knaden, zu kniftern und abnlich wie Rorkgeflecht zu knarren an. Die Tur flog auf. Friedrich wurde vom wilben Luftdruck fast niedergeriffen. Jemand fagte: "Gefahr!" Die eleftrischen Lautwerke tobten, verbunden mit den Stimmen bes Sturmes fort und fort. "Es ist ja nicht wahr, es ist satanische Täuschung gewesen. Niemals betratft bu ben Boben von Amerifa. Deine Stunde ift ba. Du gehst zugrunde."

Er wollte sich retten, er suchte seine Sachen zusammen. Ihm fehlte sein Hut. Er fand seine Beinkleider, sein Jackett, seine Stiefeln nicht. Draußen stand der Mond. In der klaren Helle tobten die Stürme, und plötlich kam, einer Mauer gleich, und breit wie der Horizont, über die Fläche draußen das Meer heran. Der Dzean war über seine Ufer getreten. Utlantis! die Stunde ist da, dachte Friedrich, unsere Erde muß wie die alte Utlantis untergehen. — Friedrich lief vor das Haus hinunter. Auf der Treppe griff er seine drei eigenen Kinder auf und erkannte nun erst, daß sie es gewesen waren, die im Hausflur gewinselt hatten. Er nahm das Kleinste auf seinen Urm, die beiden übrigen an die Hand.

Bor der Haustur sahen sie miteinander, wie die furchtbare Sintflutwoge im Aschenlicht des Mondes näher und näher kam. Sie sahen ein Schiff, einen Dampfer, der, mitgerissen, furchtbar stampfend und rollend, von der Woge getragen wurde. Die Dampfpfeisen heulten fürchterlich, manchmal anhaltend, manchmal stoßweise. Es ist der "Roland", mit Kapitän von Kessel, erklärte Friedrich den Kindern. Ich kenne es, ich war auf dem Schiff, ich din selbst mit dem prächtigen Dampfer untergegangen! Und der Dampfer schien auf allen Seiten Blut auszuströmen wie ein Stier, der an vielen Stellen tödlich getroffen ist. Überall quoll es wasserfallartig aus seinen Breitseiten. Und Friedrich hörte, wie auf dem kämpfenden und verblutenden Schiff Böller gelöst wurden. Raketen schossen den Mond, platten im nächtlichen Grauen und blendeten.

Und jest fing er, immer eins um das andere seiner Kinder auf den Arm nehmend und wieder verlierend, vor der Springflut um sein Leben zu rennen an. Er rannte, er lief, er sprang, er stürzte. Er protestierte, daß er doch noch zugrunde gehen sollte, wo er doch schon gerettet gewesen war. — Er fluchte, er rannte, er stürzte nieder, erhob sich wieder und lief und lief, mit einer gräßlichen, nie gestühlten besinnungslosen Angst, die sich in dem Augensblick, als ihn die Woge überholte, in eine wohlige Ruhe verwandelte.

Im folgenden Morgen, und zwar mit dem gleichen Zug, den Friedrich vor etwa vierzehn Tagen benutt hatte, kam Miß Eva Burns in Meriden an. Sie ging in die Office zu Peter Schmidt, um sich nach Friedrich zu erkundigen, der sie eigentlich von der Bahn hatte abholen wollen. Peter Schmidt war allein und erzählte ihr von der gestern vor sich

gegangenen, gludlichen Operation. Er sprach ihr dann von dem Telegramm, das Friedrich gerade in dem Augenblick erhalten hatte, als er ihr, Miß Eva Burns, für heut' abzusagen willens gewesen war.

"Nun bin ich hier," sagte Miß Burns aufgeraumt, "und nun lasse ich mich nicht so ohne weiteres abspeisen. Ich will nicht in Rom sein, ohne den Papst zu sehen."

Dreiviertel Stunden später war der Zweisitzerschlitten mit seinem feurigen Braunen, dessen Eigenart man jett besser zu nehmen wußte, am hanoversee vor "Onkel Toms hütte" angelangt. Peter Schmidt hatte Miß Eva herauskutschiert. Der alte Farmer war sieberlos. Das wünschte der Freund Friedrichen mitzuteilen.

Die beiben Besucher stiegen, ein bischen verdutzt, die Treppe hinauf und traten, saut ihre Ansichten über den seltsamen Zustand des Hauses austauschend, durch die nur angelehnte Tür in Friedrichs Mansarde ein. Hier fanden sie ihn, noch in seinem Pelz, wie er nach der Operation die Office verlassen hatte, bewußtlos, leise belirierend, schwer erkrankt auf das Bett gestreckt. Bon der Erde aber hob Peter Schmidt ein Telegramm, dessen Inhalt kennen zu sernen, Miß Eva Burns und er sich berechtigt glaubten. Sie lasen: "Lieber Friedrich, Nachricht aus Jena, Angele gestern nachmittag troß sorgsamer Pflege für immer entschlasen. Katen Dir: nimm unabänderliche Tatsache hin und erhalte Dich selbst Deinen immer getreuen Eltern."

Icht Tage lang schwebte Friedrich in Lebensgefahr. Vielleicht hatten niemals bisher die Mächte des Abgrundes mit solcher Gewalt nach ihm gegriffen. Ucht Tage lang war sein Kopf und sein ganzer Körper wie etwas, das durch und durch in Flammen stand, nicht anders, als

sollte er sich mit allem, was in ihm war, aufzehren und verflüchtigen. Es war natürlich, daß Peter Schmidt seinen Freund mit aller erdenklichen Sorgfalt behandelte, und daß auch Frau Doktor Schmidt nach Kräften das Ihrige tat. Miß Eva Burns, die der Zufall in einem so ernsten Augenblick an Friedrichs Seite geführt hatte, faßte nun sofort den Entschluß, außer wenn jede Gefahr vorüber wäre, nicht von seinem Lager zu weichen.

Friedrich hatte getobt, was man an den durcheinandergeworfenen Gegenständen, an dem zerschlagenen Glas der alten
Seemannsuhr und an dem zertrümmerten Porzellan erkannte.
In den ersten zwei Tagen und Nächten entsernte sich Peter
Schmidt nicht vom Krankenbett, außer, wenn er von seiner
Frau abgelöst wurde. Die Fieber-Paroxysmen des Kranken
wiederholten sich. Das Ehepaar wandte mit Vorsicht und
Umsicht die verfügbaren Mittel an, um das Fieber herabzudrücken, und wurde ernster und ernster, als es am dritten
Tage noch immer dis über vierzig stieg. Endlich aber war
ein ziemlich konstanter Rückgang festzustellen.

Nach Ablauf der ersten Krankheitswoche erkannte Friedrich zum erstenmal Miß Eva Burns und begann zu begreifen, was sie inzwischen für ihn geleistet hatte. Er lächelte mühsam. Er machte Bewegungen mit den Fingern seiner kraftlos auf der Bettdecke ruhenden Hand.

Erst am Ende der zweiten Woche, gegen den sechsunds zwanzigsten Marz, ward er sieberfrei. Die letzte Woche hindurch hatte sein Zustand indessen keinen Anlaß mehr zu Besorgnis um sein Leben gegeben. Der Kranke sprach, schlief, träumte lebhaft, erzählte mit matter Stimme und oft mit ein wenig Humor, was ihm wieder Tolles durch den Schädel gegangen war, kannte seine Umgebung, äußerte Bünsche, äußerte Dankbarkeit, fragte nach dem Farmer, den er operiert hatte, und lächelte, als Peter Schmidt erzählte,

die Wunde sei prompt geheilt und der brave Landmann habe bereits Perlhühner für Kraftsuppen hergebracht.

Die Führung des Haushaltes durch Miß Eva Burns war musterhaft. Friedrich genoß eine Pflege, wie sie in einer so immer wachen Form nicht gerade vielen Menschen zuteil wird. Natürlich kannte ein Arzt wie Peter Schmidt, und eine Arztin wie Frau Doktor Schmidt keine Prüderie. Aber auch Miß Eva Burns mit ihren kräftigen Armen und Bildhauerhänden, der das Aktmodellieren etwas Gewöhnliches war, kannte sie nicht.

Sie hatte Peter Schmidt veranlaßt, Telegramme an Friedrichs Vater zu senden, der nun durch die letzte, günstige Nachricht beruhigt war. Einen dicken Brief des Vaters, noch vor Ausbruch der Krankheit geschrieben, fing sie ab, und da sie annahm, er enthalte Einzelheiten über das traurige Ende Angelens, sandte sie ihn mit der Vitte zurück, ihn für Friedrichs gesunde Tage aufzubewahren. Sie wollte nicht in Versuchung kommen, dem Kranken die Existenz des Vriefes vielleicht doch eines Tages zu verraten.

Zu Ende der dritten oder Anfang der vierten Boche seit Beginn der Krankheit erhielt Miß Eva Burns einen Dankesbrief von dem General. Mit vielen Grüßen von Mutter und Vater an den Sohn verband er tiesbewegte Borte, die dem wackeren Doktor Peter Schmidt, seiner Gattin und Miß Burns galten. Ihr könne er ja erzählen, schrieb er, daß die arme Angele keines natürlichen Todes gestorben sei. Sie habe nach Art ihres Leidens in der Anstalt auss schärste bewacht werden müssen, leider aber gabe es auch bei der allergenauesten Überwachung immer einen unbewachten Augenblick.

Der Schnee war geschmolzen, langsam, langsam fand sich Friedrich wieder ins Leben hinein. Es war eine Sanftheit in ihm und ebenso braußen in der Natur, die ihm eine liebe

Erfahrung war. Überall fühlte er etwas Schonendes. Sauber gebettet, über sich die zinnernen Schaukelschiffchen der alten Schifferuhr, hatte er ein Gefühl, geborgen, ja, was mehr war, erneut und entsühnt zu sein. Ein Gewitter war reinigend aus Schwefelwolken herabgefahren und grollte nur noch leise und, auf Nimmerwiederkehr vorüber, am fernen Horizonte hin. Für den schwachen Mann war eine stille, reiche, volle Lebensluft zurückgeblieben.

"Dein Körper," sagte Peter Schmidt zu dem Kranken, "hat sich mittelst einer Gewaltkur, einer tollen Eruption, von allen faulen Stoffen befreit." —

"Es ist schabe, daß keine Vögel singen," erklarte eines Tages Friedrich. "Ja," sagte Miß Eva Burns, die das Mansardensenster geöffnet hatte, "das ist schade!" — "Denn," suhr Friedrich fort, "Sie sagen ja doch, daß es draußen um den Hanoversee schon grunelt!" — "Was heißt das — "grunelt'?" fragte Miß Eva Burns. — Friedrich lachte. Darauf sagte er ruhig: "Der Frühling kommt! Und ein Frühling ohne Vogelmusik ist ein taubstummer Frühzling!" — "Rommen Sie nur nach England," sagte Miß Eva Burns, "da können Sie was von Vögeln erleben!" — Friedzich sagte gezogen und den Ton der Freundin nachahmend: "Kommen Sie nur nach Deutschland, Miß Eva Burns!"

Its der Tag gekommen war, an dem Friedrich aufstehen sollte, sagte er: "Ich stehe nicht auf! Es geht mir zu gut im Bett." In der Tat, es war ihm während der siederfreien Wochen nicht übel ergangen. Man hatte ihm Bücher aufs Bett gebracht, man las ihm die Wünsche von den Augen, Peter Schmidt oder Frau Doktor Schmidt oder Eva Burns unterhielten ihn mit Geschichtchen aus der Lokalschronik, soweit sie annehmen konnten, daß es ihm zuträglich

war. Man hatte das Mifrostop an sein Bett gebracht, und er ging allen Ernstes daran, gewisse Stoffe seines Körpers selbst auf Bazillen zu untersuchen, eine Tätigkeit, über die viele Scherze gemacht wurden. Somit war der schreckliche Graus seiner Krankheit für ihn selbst der reizvolle Gegenstand seines Studiums und eine angenehme Unterhaltung geworden.

Friedrich saß bereits wohlverpackt in einem bequemen Stuhl, als er zum ersten Male wissen wollte, ob nicht ein Brief von Vater und Mutter gekommen wäre. Miß Eva Burns sagte ihm daraushin, was ihn erfreuen und beruhigen konnte. Sie war erstaunt, als sie von seinen bleichen Lippen die Borte vernahm: "Ich bin überzeugt, die arme Angele hat sich selbst das Leben genommen! Nun," suhr er fort, "ich habe gelitten, was zu leiden war, aber ich werde die Hand, die sich mir, wie ich fühle, gnädig erweisen will, nicht zurückstoßen. Damit will ich sagen," fügte Friedrich hinzu, als er in Miß Evas Augen zu lesen glaubte, daß sie ihn nicht verstanden habe, "ich werde wieder, troß alledem und alledem, mit Bertrauen ans Leben gehn."

Eines Tages hatte Miß Eva Burns von Mannern gesprochen, die sie kennen gelernt hatte, da und dort in der Welt. Es waren dabei auch leise Alagen über Enttäuschungen untergelausen. Sie sagte, sie werde in einem Jahr nach England gehn und sich irgendwo auf dem Dorf der Erziehung verwahrloster Kinder widmen. Der Bildhauerberuf bestiedige sie nicht. — Da sagte der Rekonvaleszent mit einem offenen, schalkhaften Lächeln: "Wie wär's, Miß Eva, möchten Sie nicht ein ziemlich schwieriges, großes Kind erziehen?"

Peter Schmidt und Eva Burns waren übereingekommen, Ingigerd Hahlström nie zu erwähnen. Mit den Worten: "Auf wen bezieht sich das?" reichte Friedrich Miß Eva aber eines Tages einen Zettel, auf bem mit zittrigen Bleistift= zugen bies Berechen geschrieben stand:

haben sich Fåden gezogen? nein! Wir blieben kuhl und klein und allein! Gingen wir ein in das höhere Sein? Petrus verwehrte das Schlüssein! Ich sahe das Sakramentshaussein, Griff auch mit geweihten handen hinein, Doch, leider! fand weder Brot noch Wein! Alles erstrahlte so ungemein, Und war gemeiner Trug und Schein.

Es bewegte Miß Eva Burns einigermaßen, als sie bemerken mußte, daß Friedrich sich noch immer mit der kleinen Tangerin zu schaffen machte. Ein anderes Mal sagte Friedrich: "Ich eigne mich nicht zum Urzt. Ich fann ben Menschen bas Opfer nicht bringen, eine Beschäftigung beizubehalten, die mich traurig, ja schwermutig macht. Meine Phantasie ist ausschweifend, ich konnte vielleicht Schriftsteller werben! Nun habe ich aber in meiner Krankheit, besonders gegen die dritte Woche, samtliche Werke von Phidias und Michel Angelo noch mal modelliert. Ich bin entschlossen, ich werde Bildhauer. Aber ich bitte Sie, mich nicht mifzuverstehen, liebe Eva! Ich bin nicht mehr ehrgeizig! Ich mochte nur alles Große der Kunst verehren und selber ein anspruchs= loser, treuer Arbeiter sein. Ich glaube, es konnte mir ge= lingen, mit der Zeit einmal den nachten, menschlichen Rorper soweit zu beherrschen, daß ich ein, wenn auch nur ein gutes Runstwerk hervorbringe."

"Sie wissen ja, ich glaube an Ihre Begabung," sagte Miß Eva Burns.

Friedrich fuhr fort:

"Bie wurden Sie denn darüber denken, Miß Eva? Das Vermögen meiner armen Frau wird für die Erziehung meiner drei Kinder etwa fünftausend Mark Rente abwerfen.

Aus dem Besitze meiner immerhin nicht ganz unvermögenden Mutter erhalte ich einen jährlichen Zuschuß von dreitausend Mark. Meinen Sie, daß wir fünf damit in einem kleinen Häuschen mit Atelier, etwa bei Florenz, unser Leben in Ruhe beschließen könnten?"

Auf diese gewichtige Frage hatte Miß Eva Burns nur durch ein herzliches Lachen geantwortet.

"Ich wunsche kein Bonisazius Ritter zu werden," sagte Friedrich. "Eine große Bauhutte mit kunstlerischer Massensproduktion, und wäre sie auch noch so gut, entspricht meinem Wesen nicht. Ich wunsche mir einen Arbeitsraum, dessen Tor sich in einen Garten öffnet, wo man im Winter Beilchen und zu jeder Jahreszeit Zweige von Steineiche, Tarus und Lorbeer brechen kann. Dort möchte ich einen stillen, vor der Welt verborgenen Kultus der Kunst und der Bildung im alsgemeinen treiben. Auch die Myrthe müßte innerhalb meines Gartenzaunes wieder grünen, Miß Eva Burns."

Miß Eva lachte, ohne auf irgend eine Anspielung einzugehen. Zu Friedrichs Planen gab sie aus voller gesunder Seele ihr Zustimmung. "Es gibt genug Leute," sagte sie, "die zu Arzten und überhaupt zu Männern der Tat geboren und geeignet sind, und es gibt viel zu viele, die sich auf diesen Gebieten vordrängen." Über Ritter sprach sie mit Sympathie. Sein naives Eindringen in die Regionen der Upper sour hundred sah sie mit einem grundgütigen Berständnis an. Sie meinte: Gläubigkeit, Genußfreude, Ehrgeiz verlange das Leben, wo es mit einer gewissen äußeren Berve dahineilen will. Sie selbst, Miß Eva Burns, hatte im elterlichen Hause, bevor ihr Bater den größten Teil seines großen Bermögens verlor, das high lise in England vollauf kennen gelernt und hatte es schal und voll langer Weile gefunden.

Als Friedrich ohne Stüße wieder langsam die Treppe steigen, stehen und gehen konnte, nahm Miß Eva Burns ihren Urlaub, um die Zeit dis Mitte Mai ihrer unterbrochenen Arbeit zu widmen. Für Mitte Mai hatte sie auf dem großen Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie "Auguste Viktoria" einen Kajütplaß belegt, weil sie vermögensrechtlicher Dinge wegen nach England mußte. Friedrich von Kammacher ließ siehen. "Ich möchte einen solchen Kameraden fürs Leben haben, sagte er sich, und ich wünschte Miß Eva Anzgelens Kindern als Mutter."

Dennoch ließ er sie ziehen und hielt sie nicht.

Friedrich genas. Es war eine solche Genesung, daß es ihm vorkam, als ware er ehedem langer als ein Jahrzehnt frank gewesen. Das seinen Rorper betraf, so befand sich dieser nicht mehr im Prozesse einer Umbildung, sondern baute sich aus jungen und neuen Zellen auf. Das Gleiche schien im Bereiche ber Seele vorzugehen. Jene Last des Gemutes und jene ruhelos um den mehrfachen Schiff= bruch seines Lebens freisenden Gedankengange, die ihn früher bedrückt und gepeinigt hatten, waren nicht mehr. Er hatte seine Vergangenheit, wie etwas wirklich Vergangenes und wie einen von Wind und Wetter zerschliffenen, von Dor= nen und Degenstichen durchlocherten, ausgedienten Mantel abgeworfen. Erinnerungen, die sich, vor seiner Krankheit, mit dem fürchterlichen Aufput phantastischer Gegenwart ungerufen zudrängten, blieben jest aus; und mit Verwunderung und Befriedigung bemerkte Friedrich, daß sie fur immer unter einen fernen Horizont gesunken waren. Die Reiseroute seines Lebens hatte ihn in ein völlig neues Bereich geführt. Dabei war er durch ein fürchterliches Verfahren, mittelst Feuers und Waffers, jung gelautert worden. Genesende

tappen meist wie Kinder, ohne Vergangenheit, in bas neugeschenkte Leben hinein.

Der amerikanische Frühling war zeitig eingetreten. Es wurde heiß, wie benn in jenen Gegenden der Übergang von Winter zum Sommer ein fast unmittelbarer ift. Die Ochsen= frosche brullten in Tumpeln und Teichen mit dem hellen, flaren Schellengelaut ber anderen amerikanischen Frosche um die Wette. Jest fing die feuchte Warme an, die in jenen Breiten so unerträglich ist, und die Frau Doktor Schmidt so fehr fürchtete. Ein solcher Sommer, in dem fie überdies ihre schwere Arbeit fortsetzen mußte, war für sie eine bittere Leidenszeit. Friedrich hatte wieder ange= fangen, Peter Schmidt auf Berufsgangen zu begleiten, und manchmal streiften die Freunde auch in etwas ausge= dehnteren Wanderungen im Lande herum. Naturlich, daß nach alter, lieber Gewohnheit dabei Probleme gewälzt und die Geschicke der Menschheit erwogen wurden. Bur Berwunderung seines Freundes zeigte Friedrich bei der Debatte, weder im Angriff noch in der Verteidigung, die alte Schnei= digkeit. Eine gewisse heitere Ruhe dampfte jede allgemeine Hoffnung, jede allgemeine Befürchtung. "Wie kommt bas?" fragte Peter ben Freund. Und Friedrich antwortete: "Ich glaube, ich habe mir das bloße, kostliche Atmen jest hinlang= lich verdient, und ich kann es auch würdigen. Ich will vorläufig sehen, riechen, schmeden und mir bas Recht bes Daseins zu= sprechen. Der Ifarusflug ift für meinen augenblicklichen Bustand nichts. Ebensowenig, bei meiner neuerwachten, zartlichen Liebe zum Oberflächlichen, wirst bu mich jest zu muhsamem Bohren in die Tiefen bereit finden. Ich bin jest ein Bour= geois, schloß er lachelnd, ich bin zunachst faturiert, mein Sohn."

Peter Schmidt, als behandelnder Arzt, außerte seine Zusfriedenheit. "Künftig, freilich," sagte er, "muß es mit dir wieder anders werden!"

In Peter Schmidt war ein gut Teil Indianerromantik zurudgeblieben. Er liebte es, gemiffe Punkte ber hugeligen Landschaft aufzusuchen, an die sich sagenhafte Ereignisse aus den Kampfen der ersten weißen Rolonisten und In= bianer knupften. Un solchen Stellen hielt er sich lange auf, durchlebte im Geifte die Abenteuer ber Pelziager und das zähe Ringen der Unsiedler und zog nicht selten seinen Revolver hervor, um sich, in einer Anwandlung friegerischen Geistes, im Schießen nach irgend einem Ziele zu üben. Der Friese schoß gut, und Friedrich vermochte es ihm nicht gleich= zutun. "In dir," sagte Friedrich, "freist das alte deutsche Abenteurer= und Kolonistenblut. Eine fertige, ja über= reife, überraffinierte Rultur, wie die unsere, paßt eigent= lich nicht fur dich. Du mußt eine Wildnis und eine darüber schwebende Utopie haben." - "Die Welt ist immer noch nicht viel mehr, als eine Wildnis," sagte Peter Schmidt. "Es wird noch eine Weile dauern, bevor den Bau der Welt Philosophie zusammenhalt." Rurg: wir haben noch viel zu tun, Friedrich! - " Der Freund gab Antwort: "Ich werde, wie Gott der Herr, aus nassem Ton menschliche Leiber fneten und ihnen lebendigen Ddem einblafen!"-"Ach mas," schrie Peter, "solche Puppenfabrikation führt ja zu nichts. Du bist mir wahrhaftig dafur zu schade! Du gehörst auf die Schanze, du gehörst in die vorderste Schlachtlinie, lieber Sohn."

Lächelnd sagte Friedrich: "Ich für mein Teil lebe die nächstfolgenden Jahre im Waffenstillstand. Ich will mal versuchen mit dem auszukommen, was die Welt zu bieten imstande ist. Träume und Reflexionen will ich mir für die kommende Zeit soviel wie möglich abgewöhnen."

Friedrich sah eine Pflicht barin, ben Freund um seinetz und seiner Gattin willen zur heimkehr nach Deutschland zu veranlassen. Er sagte: "Peter, die Amerikaner habe keine Berwendung für einen Menschen wie dich. Du fannst weder Patentmedizinen empfehlen, noch einen armen Ur= beiter, ber in acht Tagen mit Chinin zu furieren ift, acht Wochen lang mit kleinen Dosen als melkende Ruh auf dem Rrankenbett festnageln. Du hast feine von jenen Eigen= schaften, die den Abel des hier maßgebenden Amerikaners ausmachen. Du bist im amerikanischen Sinne ein kreuzdummer Rerl, denn du bist immer bereit, dich fur jeden armen hund aufzuopfern. Du mußt in ein Land zurud, wo, Gott fei Dank, ber Abel bes Geiftes, ber Abel ber Gefin= nungen noch immer jedem andern Abel gewachsen ift. In ein Land, das sich als gestorben und abgetan betrachten wurde, wenn einmal die Wiffenschaften und die Runfte in ihm nicht mehr die Blute bes Landes darstellen sollten. Es bleiben übrigens ohne dich genug Deutsche hier, die sich die Mühe geben, hals über Kopf die Sprache Goethes und die Sprache, die ihre Mutter sie gelehrt haben, zu vergessen. Rette beine Frau! Rette bich! Geh nach Deutsch= land! geh nach der Schweiz! geh nach Frankreich! geh nach England! wohin du willst, aber bleibe nicht in dieser riesigen Handelskompanie, wo Runft, Wiffenschaft und wahre Rultur einstweilen noch eine ganglich beplacierte Sache find."

Aber Peter Schmidt schwankte. Er liebte Amerika, und wenn er das Ohr nach indianischer Weise an die Erde legte, so hörte er bereits die unterirdisch probierte Festmusik des kunftigen großen Tages einer allgemeinen Menschheitserneuerung. "Wir mussen erst," sagte er, "alle amerikanisiert und dann zu Neueuropäern werden."

Einer der Lieblingsspaziergange Friedrichs führte in jene Borstadt von Meriden, wo die italienischen Beinbauern angesiedelt sind. Man horte sie mit ihren sonnenwarmen Stimmen singen, ihre Frauen mit dem bekannten Oktavensschrei die Kinder herbeirufen, sah braune Manner Beins

reben anbinden und hörte des Sonntags ihr Lachen und die Bocciakugeln dumpf auf dem gestampsten Lehm des Spielplatzes nieder: und gegeneinanderschlagen. Dieser Laut, diese Klänge waren Friedrich unendlich heimatlich. "Schlag mich tot!" sagte er, "aber ich bin und bleibe ein Europäer."

Friedrichens Sehnsucht nahm immer stårkere Formen an. Er verwickelte durch seine Schwärmerei und sein Lob der Heimat mehr und mehr die Freunde in das Gewebe dieser Sehnsucht hinein. Eines Tages sagte Peter Schmidt plötlich: "Du hast mich wahrhaftig mit deiner Europaschwärmerei schwach gemacht. Aber nun bitt' ich dich, einmal mit mir zu gehen und mir, nachdem ich dir etwas gezeigt habe, zu sagen, ob du mir dann noch zur Heimskehr rätst."

Einige Tage später war sogar in Frau Doktor Schmidt der starre Widerstand gegen die Heimat zerschmolzen. Jest fing in dieser Frau ein überraschend neues Leben an. Ihre Mudigkeit war vergessen. Ihre Bewegungen wurden

lebhaft und schnell, sie begann Zukunstsplane mit leidenschaftlicher Hoffnung auszubauen. Der geheilte Farmer verfolgte Friedrichen mit Dankbarkeit. Er entwickelte seinem Netter, wie er sich immer auf die Hand Gottes verlassen habe und verlassen könne. Gott habe den rechten Mann zur rechten Zeit auch diesmal zu ihm gesandt. So wußte nun Friedrich, welcher tiesere Grund seine sonderbare und furchtbare Reise veranlaßt hatte.

Friedrich vermied es, in die Zeitung zu bliden, weil er eine krankhafte Abneigung hatte, von den Genossen seiner Seereise durch die Zeitung zu erfahren. Eines Tages stieg aus dem Bostoner Zuge Ingigerd Hahlström, begleitet von einem nicht mehr in der ersten Jugend stehenden Herrn. Sie begab sich, samt ihrem Begleiter, zu Peter Schmidt in die Office hinüber, stellte sich vor und wünschte zu wissen, ob Friedrich von Kammacher noch in Meriden sei. Peter Schmidt aber und seine brave Frau, denen die Gewohnheit, überall die Wahrheit zu sagen, weil sie von ihr nicht lassen konnten, überall im Leben hinderlich war, logen, daß sich die Balken bogen. Sie erklärten der Dame, Friedrich sei mit dem großen Passagierdampfer "Robert Keats" (White Star Line) von New York aus heimgereist. Die Dame war wenig betrübt darüber.

Friedrich hatte, ohne jemand etwas davon zu sagen, ebenfalls für Mitte Mai auf der "Auguste Victoria" für sich einen Plat bestellt. Peter Schmidt und seine Frau wollten aber die Überfahrt mit einem langsamer gehenden, weniger teuren Steamer machen. Alle lebten sie bereits in der herrlichsten Ungeduld, und der Dzean war für ihre Sehnsucht wieder ein kleiner Teich geworden. Man spielte damals in allen Theatern Amerikas ein sentimentales, in einer Schneiderwerkstatt hergestelltes Stuck, das den Titel "Hands across the Sea" sührte. "Hands across the Sea" sas man auf allen

Bauzaunen, auf allen Kalk- und Zementfassern. Friedrich dudelte es und hatte, sooft er die Worte "Hands across the Sea" zu sehen bekam, eine schone und volle Musik in der Seele.

Immerhin gab es noch etwas, wodurch sich Friedrich beunruhigt fühlte. Er ging mit einem Gedanken um. Balb war es seine Absicht, ihn mundlich auszudrucken, bald ihn in einem Briefe niederzulegen. Es verstrich fein Tag, wo er nicht zehnmal bald die eine, bald die andere Form verwarf, bis ihm eines Sonntags ber Zufall in Gestallt von Willy Snybers und Miß Eva Burns, Die einen Ausflug nach Meriden unternommen hatten, entgegenkam. Jest stellte es fich heraus, daß bei Friedrichens Überlegungen die Frage, "ob überhaupt?" oder "ob überhaupt nicht?" immer noch eine Rolle gespielt hatte. Nun, als die schone, sommerlich gekleidete, tuchtige Evastochter und Eva ihm lachend ent= gegen kam, war die Frage in ihm entschieden. "Willy, machen Sie, was Sie wollen," rief er vergnügt, "bleiben Sie, wo Sie wollen, amufieren Sie fich, wie Sie mogen und fonnen, und zum Abendessen im Sotel werden wir uns, so Gott will, wiedersehen!" Damit griff er Miß Evas Sand, jog ihren Urm in ben seinigen und ging mit ber lachenden Dame bavon. Willy, der fehr verdutt mar, lachte laut auf und gab in drolliger Beise zu verstehen, daß er da allerdinge übrig sei.

Als Friedrich und Eva abends in den hübschen Speisesaal des Meriden Hotels traten, schwebte, für jedermann merkar, über ihnen ein seiner Charm, eine zarte, innige Wärme, die sie beide jünger und anmutiger machte. Diese beiden Mensichen waren plößlich zu ihrer eigenen Überraschung von einem neuen Element, von einem neuen Leben durchtungen worden. Troßdem sie darauf zugesteuert waren, hatten sie furz zuvor noch keine Ahnung davon gehabt. Es wurde an diesem Abend Champagner getrunken.

Acht Tage barauf hatte die New Yorker Runftlerkolonie Diß

Eva Burns und Friedrich auf die "Auguste Viktoria" gebracht, mehrere "Hochs" waren gestiegen, Willy hatte ben Scheisbenden noch zulett "ich komme bald nach" mit brullender Stimme zugerufen. Dann hatte ber Dampfer losgemacht.

Friedrich und Eva erlebten auf See eine Kette von Sonntagen. Gegen Abend des dritten Tages sagte der Kapitan des Schiffes, der keine Ahnung davon hatte, einem geretteten Passagier vom "Rosand" gegenüberzustehen: "Hier in diesen Gewässern ist, allen Berechnungen nach, der große Passagierdampfer "Rosand" gesunken." Das Meer war glatt, es glich einem zweiten, ewig ungetrübten himmel, Delphine tummelten sich umher.

Und seltsam: die Nacht, die herrliche Nacht, die diesem Abend folgte, ward für Eva und Friedrich zur hochzeitse nacht. In seligen Träumen wurden sie über die Stätten des Grauens, das Grab des "Noland", dahingetragen.

Um Rai in Aurhaven erwarteten Friedrichens Eltern und Kinder das Paar. Aber er sah nur seine Kinder. Er hielt sie eine Minute lang alle dreie zugleich, die wie unsinnig schwaßten, lachten und zappelten.

Als man von dem Rausche des Wiedersehens ein wenig verschnaufen konnte, machte Friedrich Aniedeuge und faßte mit beiden Handen die Erde an. Dabei blickte er Eva in die Augen. Dann stand er auf, gebot Stille mit dem Zeigesfinger der rechten Hand und man hörte über den nahen unendlichen Saatseldern tausend und abertausend von Lerchen trillern. "Das ist Deutschland!" sagte er. "Das ist Europa! Was tut's, wenn wir nach diesen Stunden auch schließlich mal untergehn."

Der General übergab jett Friedrich einen Brief, auf dessen Rückseite der Name des Absenders stand. Es war der Vater des verstorbenen Rasmussen. Ah, ein Dankesbrief! dachte Friedrich. Und ohne jede Neugier steckte er

ihn in die Brusttasche. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, Lodestag und Stunde des Freundes mit jenen Angaben zu vergleichen, die er ihm einst im Traume gemacht hatte.

Der Kapitan, der vorüberging, grüßte Friedrichen. "Wiffen Sie denn," sagte Friedrich in seinem überschäumenden Lebensmut, "daß ich wirklich einer von den Geretteten und einer von den wirklich Geretteten des "Roland" bin?" — "So!" sagte der Kapitan erstaunt und setzte im Weitergehen hinzu: "Ja, ja, wir fahren immer über denselben Ozean! Gute Reise, herr Doktor."

Enbe

Spameriche Buchdruderei in Leipzig

## Gerhart Hauptmanns Werke in Einzelausgaben

| ,                                                     |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Bahnwarter Thiel. Der Apostel. Novellistische Studier | 1. 8. Auflage. |
| Vor Sonnenaufgang. Buhnendichtung.                    | 13. Auflage.   |
| Das Friedensfest. Soziales Drama.                     | 8. Auflage.    |
| Einsame Menschen. Drama.                              | 27. Auflage.   |
| De Baber. Schauspiel. (Driginalausgabe.)              | 2. Auflage.    |
| Die Weber. Schauspiel. (Ubertragung.)                 | 43. Auflage.   |
| Rollege Crampton. Komodie.                            | 9. Auflage.    |
| Der Viberpelz. Gine Diebskomodie.                     | 16. Auflage.   |
| hanneles himmelfahrt. Gine Traumdichtung.             | 23. Auflage.   |
| Florian Gener.                                        | 9. Auflage.    |
| Die versunkene Glocke. Ein deutsches Marchendrama.    | 80. Auflage.   |
| Fuhrmann Benichel. Schauspiel. (Driginalausgabe.)     | 16. Auflage.   |
| Fuhrmann Benschel. Schauspiel. (Übertragung.)         | 18. Auflage.   |
| Schluck und Jau. Spiel zu Scherz und Schimpf.         | 10. Auflage.   |
| Michael Kramer. Drama.                                | 11. Auflage.   |
| Der rote Sahn. Tragifomodie.                          | 8. Auflage.    |
| Der arme Beinrich. Dramatische Dichtung.              | 23. Auflage.   |
| Nose Vernd. Schauspiel.                               | 18. Auflage.   |
| Elga.                                                 | 8. Auflage.    |
| Und Pippa tangt. Ein Glashuttenmarchen.               | 10. Auflage.   |
| Die Jungfern vom Bischofsberg. Luftspiel.             | 4. Auflage.    |
| Raifer Rarls Geifel. Drama.                           | 6. Auflage.    |
| Griechischer Frühling.                                | 7. Auflage.    |
| Griselda.                                             | 6. Auflage.    |
| Der Marr in Chrifto Emanuel Quint. Noman.             | 18. Auflage.   |
| Die Natten. Berliner Tragifombbie.                    | 7. Auflage.    |
| Gabriel Schillings Flucht. Drama.                     | 8. Auflage.    |
|                                                       |                |

## Gerhart Hauptmanns Gesammelte Werke

Volksausgabe in sechs Banden

In Leinen gebunden 20 Mart, in Halbleder 26 Mart Inhalt: Vor Sonnenaufgang / Das Friedensfest / Einsame Menschen / Die Weber / Kollege Erampston / Der Biberpelz / Hanneles Himmelsahrt / Florian Gener / Elga / Die versunkene Glocke / Fuhrmann Henschel / Schluck und Jau / Michael Kramer / Der rote Hahn / Der arme Heinrich / Rose Bernd / Die Jungsern vom Bischossberg / Und Pippa tanzt / Gabriel Schillings Flucht / Kaiser Karls Geisel / Griselda / Die Ratten / Bahnswärter Kniel / Der Apostel / Der Narr in Christo Emanuel Quint / Griechischer Frühling / Atlantis

Zum fünfzigsten Geburtstag Gerhart Hauptmanns hat der Berlag eine neue, vollständige Ausgabe der Werke des Dichsters veranstaltet. Im Gegensatz zu der vor annähernd zehn Jahren erschienenen ersten Ausgabe ist die Reihenfolge der Dramen chronologisch angesetzt, daran schließen sich die Novellen, die beiden großen Romane und der "Griechische Frühling". Über das Werk des Dichters erübrigt sich jedes Wort, es ist zum Besitz des Bolkes geworden wie kein anderes im letzen Menschenalter. Die Ausgabe hat an Bollständigsteit, Geschmackssicherheit und, was das wichtigste ist, an Billigkeit unter Gesamtausgaben lebender Dichter ihressgleichen im Buchhandel nicht.







